

### Harvard College Library



A BARAKA KAKA KAKA KAKA KAKA KAKA KAKAKA KAKA KAKA

FROM THE LIBRARY OF

#### Horatio Stevens White

Class of 1873

PROFESSOR OF GERMAN, EMERITUS

Received June 12, 1935



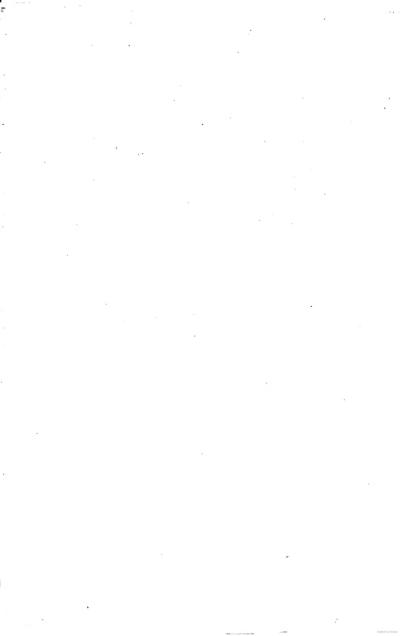

## Deutsche Charaktere.

Bierter Band.

The same of the sa

, ·

### Gustab Kühne's

# Gesammelte Schriften.

Siebenter Band.

Deutsche Charaktere.

4. Theil.

Leipzig, Ludwig Denicke. 1865.

## Deutsche-Chafaktere.



Znm ersten Male gesammelt.

Bierter Theil.

Die Romantiker und die Patrioten.

Leipzig, Ludwig Denicke. 1865. 49554.22. 6 HARVARD COLLEGE LIBRARY OF

PROFESSOR HORATIO STEVENS WHITE



Ried'iche Buchbruderei (Carl B. Lord) in Leipzig.

### Inhalt.

|                        |      |            |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite |
|------------------------|------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
|                        |      | I.         |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Jean Paul              | •    |            |   |   |   |   |   |   |   |   | 1     |
|                        |      | 11.        |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Ludwig Tied und die Ro | mant | ifer .     | • |   |   |   | • | • | • |   | 65    |
|                        |      | III.       |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Beinrich v. Reift      |      |            |   | • |   |   |   | • | • |   | 135   |
|                        |      | IV.        |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Fichte                 | •    |            | • | • | • | • | • | • | • | • | 197   |
|                        |      | <b>V</b> . |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Schleiermacher         | • •  |            | • | • | • | • | • | • | • |   | 239   |
|                        |      | VI.        |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Arndt                  | •    |            | • | • | • | • | • | • | • | • | 291   |
|                        |      | VII.       |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Ubland                 |      |            |   |   |   |   |   |   |   |   | 325   |

, man to the control of the control

.

I.

Jean Panl.

#### Jean Paul.

Um 21. Marg 1863 feierten wir den hundertften Beburtetag Deffen, der lange Zeit hindurch unter den deutschen Dichtern als der deutschefte galt. Es mar nicht wie bei Schiller die in ihrer Gesammtheit fich fühlende Ration, die den Tag feierte; litterarifche Gefellschaften, Lehrer- und Turnvereine begingen die Reier, auch wohl im Stillen einzelne Krauenfreise, obicon das vestalische Reuer am Altar verschwisterter Logen nicht mehr fo schwärmerisch beiß wie ebedem für ihn loderte. Ale er ftarb, 1825 den 14. Rovember, da war es Borne gemefen, der in feiner Grab- und Trauerrede den Cultus der Deutschen für ihn noch einmal in glübenber Begeifterung jufammenfaßte, berfelbe Borne, ber gegen Goethe in deffen Berhalten gur Nation icharfe Langen brach. felbft gegen den Dichter der Freiheit, gegen Schiller, bittern Biderfpruch erhob. Gin Soberpriefter, rief er, fei une in Bean Baul gestorben, das Jahrhundert werde gur Reige geben und die Sonne nicht wieder Seinesgleichen feben !- Aber die Kritik der Neuzeit hatte schon vielfach an feiner Größe gematelt, das Boftament, auf dem fein Bildniß ftand, unter-1\*

graben. Seine hat ihn den "confusen Bolphiftor von Baireuth" gescholten, und eine Fremde, Frau v. Stael, ihn den eingefleischten beutschen Rleinftabter, wenn auch einen genia-Ien, genannt. Und wenn im Mittelalter bei jeder Beiligfprechung ein Advocatus diaboli mit Berfuchen gur Schmähung nöthig mar, fo mar hier in beiden Fallen die Rritif febr thatig gemefen, iconseligen Schmarmern bas 3dol ihres eignen Befens, wo nicht zu fturgen, doch zu ichmablern. Jedes feiner Werte gewährt une den Anblid einer geftrandeten Flotte, teines ift mit Sakelwert, Steuer, Ruder und Rompag fegelfertig und feetuchtig, oder fticht es in Gee, um ein großes Biel in großen Bahnen zu erreichen, fo läuft es mit gefcmollenen Segeln nur aus, um fteuerlos ins Beite gu irren, zwischen Rlippen zu icheitern, oder ichiffbruchig in einem Rothhafen angulegen .- Das ift nur ein Bild; aber wer wie Jean Baul in Bildern denkt, in Bildern fcwelgt, muß auch in Bildern begriffen werden. Wir rechtfertigen nicht gern und nicht gang damit Beine's Wort über ihn. Aber bies Wort trifft den Runftler im Boeten Jean Baul, und ein Dichter will und foll auch Runftler fein, und ale folder nicht blos Mufiker, auch Architekt. Ohne die aufgelofte Form feiner Werte fonnen wir une allerdinge Jean Paule Befen gar nicht denken. Dann aber wird die Anklage gur Wehklage, und diese trifft bann nicht blos ihn, sondern, wenn er wirklich ber Deutschefte ber Deutschen, das Deutschthum felber in seiner Dhnmacht, fich aus Berfloffenheit und Berwilderung in fefte, fichere, gefunde Form zu retten. Und wenn er ale "genialer

Rleinstädter" der deutschefte Dichter ift, fo betrauern mir, daß in foldem Ruhschnappel, wie er am liebsten feine mannich. fachen Krähwinkel nennt, das Beste und Tiefste vom deutschen Leben Befahr drohte ju verfummern. Er mar tief, Diefer Dichter, aber feine Tiefe grengt and Bodenlofe. Er mar groß, diefer deutsche Dichter, ob er ichon feinen Bere machen fonnte; feine Rede war fcranten- und bandenlofe Rhythmit, als nähme das Rog Begasus fich am schönften aus, wenn es durchgeht. Rein Dichter ift ohne Blaftit dentbar, und doch ichien Mutter Natur einmal in Jean Baul eine Ausnahme machen zu wollen. Aber auch wenn fich in ihm nun Dichtungen gestalten follten, die rein als Mufit zu nehmen maren, fo halten feine Berte fogar auch felten die Form von Symphonien feft, fie geben, auch ale Mufit genommen, lieber nur Phantafien über ihr Thema, ale daß fie dies Thema gestalten und erledigen. Bu Berfen gehört nicht blos Ton-, fondern auch Baufunft. Bean Baule Bolymeter und Strechverfe find ichaumend aufgelöfte Dithyrambenfprache ohne Mag, Form und Salt. Es ift viel Mufit in feiner Brofa, aber er ift ein Mufiter, der für Die Singstimme nicht fegen tann, feine Orchefterrhythmen fturmen fprachlich und logisch bandenlos einher und feine harmoniftit mochte gern alle, auch die muthwillig und fpielerisch aufgenommenen Diffonangen lofen, tommt aber bei dem Buft aus allen Eden und Enden der Belt gufammen. gestapelter Gelehrfamkeit doch nicht aus dem Brei der Auflöfung beraus. Die einfachfte Idulle verbramt und verfcachtelt er mit Ginfallen aller Beifen und aller Narren ber Belt.

Die klarste Scene eines simplen Lebens, die er zeichnet, erbrückt er mit Arabeskenschnörkeln. Der beste Humor seines Herzens erlahmt an dem Gewusel seiner gelehrten Citate, sein Schiff geht entweder unter am Ballast seiner Ladungen, oder an der Quertreiberei zwischen Steuer und Ruderstangen. Es ist nie Unsinn in seinen Wisen, aber ihr gesehrter und gequälter, oft geschmackloser Tiessun grenzt an den Wahnwitz der "Erlustigungen" unter der Hirschaale seiner Riesin. Seine Phantasie war diese Riesin, diese Polyphema, die er selber schildert; sein Ungeschmack in Curiositäten ist ebenso riesenschaft. Das "harmlose Wetterleuchten" seiner Einfälle, um ein Shakspearisch Wort zu brauchen, ist doch oft nur ein müßiges Feuerwerk, und wenn der Witz, statt zur Hochzeit ein Polterabendsest, so taugt er nicht.\*)

<sup>\*)</sup> Bu Jean Pauls sprachlichen Manierirtheiten gehört auch in seiner Rechtschreibung die Tilgung tes & in zusammengeseten Doppelwörtern; er schimpste gegen die "S-Kräße" in der deutschen Sprache. Den englischen Besiß-Genitiv, z. B. in Kingsbench, balt er sür gerechtsertigt, denn das & gebühre dem Zeugungsfalle. Dann ist aber auch Land dem ann, zum Unterschied von Landsmann, gerechtsertigt. Jean Paul läßt auch diesen Unterschied bestehen, aber er will dann Lands Mann geschrieben wissen. Klopstock seiner Zeit verlor sich in grammatikalischen Pedanterien, Jean Paul in Willkur und eigensinniger Sonderbarkeit. Die Sprache ist nicht sowohl ein logischer, als ein vegetativer Organismus. Die Laune der Natur hat anch ihr Necht in ihr, das sift nicht angeklebt und eingeslickt, es besteht, auch wenn es keinen Besiß-Genitiv ausdrück, fraft des Nechts der Begetation, als freie Besreicherung, als Schmuck und Zierrath, so daß wir poetisch und prosaisch wechselnd sagen können: Bergeschipfel und Bergsgipfel. Die Häufung der S-Genitive sührt freilich auch zu Monstren. Bundestagsversammlung z. B. statt Bundtagvers

Jean Paul war, wie ihn schon äußerlich seine Geburt in der Wende zwischen Binter und Lenz dazu machte, ein ewiger Frühlingsmensch. Die schönen Seelen, sagte er, sind Bienen, sie suchen nach Blüthen und Blumen; nur die garstigen Seelen, die Wespen, geben nach den Früchten! Er gab den Apsel jederzeit gern hin für die Apselblüthe, und hat dies doch, sich selbst bespöttelnd, zu seinen "Jugendeseleien" gezählt. Sein eigner Wit war immer das beste Correctiv gegen seine verschwimmenden Phantasien. Just wenn er am glühendsten schwimmenden Phantasien. Just wenn er am glühendsten schwinden am liebsten gleichsam den Knüppel zwischen die Beine, dergestalt, daß seine Ideale in ihrem stolzesten Gange über Erbärmlichkeiten in der wirklichen Welt stolperten. Am liebsten war ihm, wenn er mit seinen idealen Gestalten gar nicht zu gehen brauchte, weder auf Beres, noch auf andern

sammlung hat zwei &, weil zwei Zeugefälle, und — erzeugte boch selten etwas! Warum soll aber bas Monstrum blos in der Sache, nicht auch im Worte liegen? Und nicht blos das &, auch n und en verhilft unsern Doppelwörtern zur angenehmen Zierde im Klang, wie in Blumenp fad statt: Blumwsad. Thiersch seiner Zeit entgegnete Jean Paul, die Sprache sei weiser als Jeder von uns. Das wohl nicht, aber freier, gemächlicher und zu unserem Besten regelloser. Logisch in rechthaberischem Sinne entsteht und wächt keine Geburt im Mutterleibe. Auch gehen wir oft in der Sprache in den Kleidern unserer Eltern einher; schlottern die Falten um unsere Glieder, so dürsen wir sie uns wohl zurechtschen und anbequemen, aber doch mit Pietät; niemand wird sich leicht aus den Gosen seines Großvaters eine Narrenkappe machen, so nöthig ihm solche auch wäre. Friedrich der Große schlug zur phonetischen Berbesserung unserer eintönig in en auslausenden Zeitwörter vor, ihnen ein a anzuhängen, statt reden zu sagen: reden a. Welcher Aberwiß allerdings eine Narrenkappe verdiente, wenn auch nicht aus Großvaters Kosen.

Rußen; am liebsten mar es ihm, zu fliegen, aber die Schwingen erwiesen fich ihm felber oft genug ale machfern, und wenn diese an der Sonne fcmolzen, fand er fich ploglich aus allen feinen himmeln auf die gemeine platte Erde verfest, fühlte fich freilich auch da im Binkel und im feuchten Erdenstaube, wenn auch mitunter verzweifelt mohl, meift aber weich und warm gebettet und befruchtet wie wenn fanfter grublings. regen die harte Binterscholle durchdringt. Diefer Frühlingsregen mar fein Thranenthau, den er fo gern, und fo überfelig weinte. Er mar, fo rein und feusch wie Reiner, ein Soherpriefter, der zugleich wie ein Rind mit dem Berlornen weint, ein Briefter, der den Ungludlichen an fein Berg drudt, ihn Bruder nennt, wenn er ihn rettet, fegnet und erlöft. Er war wie Reiner ein Soberpriefter des Frühlings und der Frommigkeit. Die Borter Frühling und Frommigkeit maren ihm wie Freude und Friede die liebsten Allitterationen; reimen tonnte er nicht, bei ihm war Alles ungereimt, aber auf Anflange und Anreime gab er fehr viel, wie denn auch feine Berte bedeutsam groß und schon in ihrem Burf und Unlauf find, um unharmonisch, ungereimt, oder gar nicht zu enden. Morgen - und Abendroth hat dichterisch niemand fo wie Bean Baul gemalt. Aber auch nur bas. Und bei biefem magifchen Scheine ber auf. und untergehenden Sonne mar ihm die Goethesche flare belle Mittagefonnenwelt entzogen, Die gange Eri : gleichsam - um mit ihm falsche Bilder gu brauchen - in Bebftuhl rofenrother Rebeltraume. Ueber Traume fommt er nicht hinmeg, und in Goethe ift Alles

leuchtende Birklichkeit. Gelbft der Menfch in ihm, Friedrich Richter, mar jum Menichen Goethe das leibhafte Gegenftud. Diefes polartigen Begenfages mar er fich auch in ber Auffaffung von Belt und Leben bewußt; Mufit fteht immer der Blaftif gegenüber. Seine "Wahrheit aus Jean Bauls Leben" begann er im höhern Alter mit einem Seitenhiebe auf Goethe's Dichtung und Bahrheit aus deffen Leben. Goethe ftellte feine Berfon bin ale bas Erzeugniß der Ciemente feiner Beit. Jean Baul ichalt ihn, daß er gefürchtet nichte übrig zu behalten. wenn er fich nahme mas ihm die Berhaltniffe gegeben; ber Menich, behauptet Jean Baul, fei fein eignes Licht, er bringe dies, er empfange es nicht. Und das fagte derfelbe Autor, deffen polyhistorifche Berte wie Sammeleien eben jenes Bienenfleißes aussehen, ber aus den Fluren aller Beiten und Bonen emfig in feine Belle gufammentragt, um Sonia gu bereiten. Reben foldem Gigenfinn der Ichfucht erscheint Boethe's Spinogistische Bescheidenheit, fich den Objecten der Belt unterzuordnen, bewundernemurdig. Aufrichtig naiv aber mar auch perfonlich Jean Paule Eingeftandniß im Gefühl bee Begenfabes ju Goethe, wenn er fagte, Diefem erfcheine Alles bestimmt, in festen Linien, ihm aber Alles zerfloffen. Goethe fühlte auf Reisen seine Sinne, namentlich fein Auge, erft recht geschärft; Jean Baul gestand, unter fremden Gegenftanden verschwimme ihm Alles chaotisch; er reife durch Stadte, ohne etwas zu feben, für ihn hatten nur Gegenden mit unbestimmter Romantit einen Reig. Geine mit ber Phantafie gegebenen Schilderung der Borromaifchen In-

feln und des Lago Maggiore im Titan ift viel gepriefen worden; allein fie ift verschwommen und es giebt in ber dichterischen Landschaftsmalerei auch Uebertreibungen, die man Caricaturen ine Schone binein ichelten fann; Schönheitegefühl tann in Schönfeligfeit ausarten. Baul trug feine Brille, aber er griff ju Lupe und Kernrohr, um die Dinge in engster Rabe und in weitester Ferne aufzufaffen; mas für den gefunden Sinn bagwischen lag, fab er nicht. Auch fab er die Belt immer durch ein Brisma; somit hat er ftete Aurora- und Briefarben im Auge. Auch Frauen gegenüber, in der Liebe, mar er der emige Krublingemenich. Sein Berg blieb im Stadium einer emigen Brautigameepoche; er verlor fich gern an allgemeine Liebefeligkeit, felbst unter den Sanden die ihn verhatschelten. Auch in seiner "Liebeart" mar er ein Begenftud Goethe's bei deffen entichiedes ner Eroberungeluft im Bertehr mit Frauen. Unverfälfcht reines Blud hat für ihn eigentlich nur die harm= und forglofe Rindheitsepoche; und in der Erinnerung an fie haben wir, wie er lehrt und in feinen schönften Ergießungen fie feiert, eine zweite Jugend, die er wie ein noch heiligeres Baradies festhält und mit dem flammenden Schwerte des Engels schirmt. Das gelte, fagt er, für den Menfchen. Aufgabe des Dichtere aber fei, mas Andere nur einmal im Leben erführen, ftete zu fein, nämlich verliebt. Das macht ibn zu diefem ewigen Brautigamemenfchen. Aber er liebte mehr die Liebe ale deren Begenftande. Ale Dichter muficirt und phantafirt er lieber noch über die Geftalten feiner Reigung, ale daß er fie ine Leben

ruft und in Scene treten lagt. Und mo er nicht blos Dufiter. fondern Maler ift, ba lakt ihn ber Stift gur Reichnung boch meiftens in Stich, er malt mit Regenbogenfarben oder taucht feinen Binfel in Morgen- und Abendroth, um die Traume der Engel im himmel, und auf der Erde die Traume der Blumen zu ichildern, Die Rachte ben Relch ichließen, alfo fchlafen und traumen. Gelbft bie Menschenseelen hielt er. wie ein indifcher Briefter, fur Blumengeifter; Die animalischen Gemalten in der Menschenwelt fannte er mohl, aber mußte fie nicht zu ichildern, blos zu versvotten. Rritit mar ihm verbaft, er ichalt fie Ruchthausgrbeit. Und mo er gegen fich felber Rritit übte, mas er in feiner ehrlichen Bahrheitstreue nicht andere fonnte, da erlebten feine Ideale aus ihrem Rothurn. fdritt ploblich ihren pofferlichen Soccusgang, fielen aus ihrem fonnenumfaumten Boltenfit berab in den feuchten Staub bes armften, engften Erdenwinkele. Das felige Lacheln ber Rinder im Schlaf erläuterte er bann felber gern ale eine bloße Saure im Magen. Seine barocken Sumoriften vertreten une Diefe Saure im Magen der modernen Menschheit, mahrend feine idealen Geftalten das Lächeln find, das über ein Rinderantlik flattert. Und jene Sonderlinge feiner fomischen Aber find une faft noch mehr Beugniffe feiner Schöpferfraft; bas Blud in der Butte bes Elende und der Armuth, Die Geliateit im beschränkten Binkelleben feiner Schulmeifter, Dorfpfarrer und Armenadvocaten, hat er jedenfalls mahrer und mit mehr plaftifcher Beftaltenfraft gezeichnet, ale feine verduftenden Idealfiguren. Er mar und ift hier ale ein dichterifcher Teniere weit mehr Runftler ale wo er Blud und Schmerz der hohen Schwärmer zeichnet, in deren Metherregionen ihm die Sonnenpferde feines geflügelten Dentens und Empfindens durchgeben. Der Menich, jagte Jean Baul, bat hienieden nur zwei und eine halbe Minuten Beit, eine Minute jum Lacheln, eine jum Seufzen und eine halbe jum Lieben; benn mitten in diefer dritten Minute ftirbt er. Große Seelen aber fuchte, fand und ichilderte er nicht in großen Thaten; er erkannte fie nur an großen, oft ziel = und gegenftandelos bleibenden Empfindungen und an der Ginficht in Die Richtigkeit alles menschlichen Thuns. Go besteht feine Poefie nur in einer Flucht vor der Welt und allen ihren Erscheinungen und Bestalten. Gie mard zu einer Buflucht ber Bedrängten, ju einer geheimen, ftillen Rachtmablefeier für mude Seelen, fur bedrudte und gequalte Beifter, fur alle die mubselig und beladen find. Ungludliche; die fich von der Belt abwenden, weil fie an deren Gestaltung verzweifeln, fpielen in feinen ernften Werten die Sauptrollen, auch unverschuldet Ungludliche, Schwindsuchtige, Blinde, Bahnfinnige. Sein Sumor, diefer Nothbehelf, mo die Ideale gerflattern und nichtig werden, ift der humor bes weinenden Bergene. Er felber fagt, der achte humor falle vom Berftande ab, um vor der 3dee das Rnie ju beugen. Das thut eben das betende Berg am liebsten, wenn es banterott ift am Glauben an die Belt, mahrend Berftand und Bernunft die Idee zu verwirklichen ftreben. Die Weltgeschichte mar für ihn faum vorhanden, er mar mit feiner Boefie, mit feinem gangen

großen weiten Bergen auf Die Begenwart verwiesen, und diese Gegenwart, die er fannte und beherrschte, mar eng und flein, nur die Begnüglichkeit und tiefe, anbetungebedürftige Liebe mobnte in den Sutten und in den beschränften Menschenbergen, Die er ichilderte. Die Geschichte ber Menschheit, trat fie nicht gang gurud aus feinem Denten und Rublen, war ihm nur eine Rumpelfammer, aus ber er fich blos Ercerpte, Beispiele und Belege fur feine Ariome bolte. "Ich tonnte". fagt er in ber Borrede jum Quintus Rixlein, "nie mehr als drei Bege, gludlich zu werden, ausfundschaften. Der erfte, der in die Sohe gieht, ift: fo weit über das Gewölf des Lebens hinauszudringen, daß man die gange außere Welt mit ihren Bolfegruben, Beinhäufern und Gemitterableitern von weitem unter feinen Rugen, wie ein eingeschrumpftes Rindergartchen liegen fieht. Der zweite ift: gerade berabzufallen ins Gartchen und da fich fo' einheimisch in die Rurche einjuniften, daß, wenn man aus feinem warmen Lerchennefte beraussieht, man ebenfalls teine Bolfsgruben, Beinhäufer und Stangen, sondern nur Aehren erblicht, deren jede für den Reftvogel ein Baum, und ein Sonnen- und Regenschirm ift. Der britte endlich, ben ich fur ben ichwerften und flügsten halte, ift ber, mit den beiden andern zu wechseln". - Und in ber That, er mechfelte zwischen beiden, er flog entweder oder froch; feine Gestalten konnten mit ibm nie aufrecht geben.

Jean Paul mar eine große Nothwendigkeit zur Entfaltung beffen, mas am Deutschen bas Deutschefte mar. Die Muse unseres Bolkes hatte lange genug französirt und helle-

nifirt. Che fie mit den Romantifern auch romanifirte und endlich orientalifirte, wollte fie fich am heimischen Beerde gu Rrahminkel noch ein Gutchen thun und die kaum noch alimmenden Roblen dort ichuren. Und aus dem Elend der nachsten beimischen Belt fliegen mit ihm ungeahnete Gludfeliafeiteträume, an der faft erkalteten Feuerstelle Klammen auf, die der germanische Bestatempel huten follte. Jean Baul mar ein nothwendiger Gegenfat zu unfern Claffifern. Beim fortgesetten Bellenifiren maren mir vielleicht Befahr gelaufen im Terrorismus der Formen zu verknöchern, zu verfteinern, oder hätten den deutschen Inhalt und mas als Brot des Lebens noththut eingebußt. Mit den Romantifern theilte Jean Baul meder den Rudfall ine Mittelalter, noch die Allerwelterich. tung der Windrofe. Aber den nothwendigen Contraft gu Jenen bildete er wie Diefe. Er feinerfeite freilich fehrte in ben Butten bes Giende ein und ichilderte Luft und Leid bes armen Boltes, das zu den Balaften der Großen in der goldnen Litteratur mit feinen Schmerzen und Freuden teinen Bugang fand. Darin mar er und bleibt er groß, ein liebevoller, weinender und lachender Seelforger, der den heimlich verborgenen himmel des innern Glücks im tiefften Jammer noch aufdedt und predigt, den Wiedergewinn verlorener Baradiefe im gefnechteten Glend unserer Nation verfündigte. Für die Sabbathefeier ftiller reiner Seelen giebt es teinen beffern Briefter. Ift er bei alledem eine Sonderlingenatur, fo tommt bas auf Roften bes gewaltsamen Durchbruchs aufgestaueter Elemente und verfagter Rechte. Und wenn wir nachweisen

wollen, wie er geworden, aufdeden, was an ihm verfallen und vergänglich, so muffen wir freilich wohl hindeuten auf das was an der Zeit ist, aber auch eingedenk bleiben seines eignen Spruches, daß die Sonnenuhr nicht die Sonne meistern darf. Börne, Heine und Frau v. Stasl hatten in ihren Auffassungen Jean Pauls sämmtlich Recht, aber Jeder nur sehr einseitig. Er war ein Hoherpriester, er war ein consuser Polyhistor und ein genialer Kleinstädter, aber Alles zugleich und in vollem Maße. Glücklicherweise hat er keine Schule gestiftet, kein Nachgesolge, keine Nachahmer von Belang gehabt; er steht in deutscher Litteratur, und Culturgeschichte als ein Uniscum da.

Sans Baul — warum ihn nicht bei seinem deutschen Ramen nennen, da es zu seinen Ungereimtheiten gehörte, sich zu französtren? — hans Paul Friedrich Richter verslebte im Geburtsorte Bunsiedel nur die zwei ersten Jahre seiner Kindheit. Sein Bater, bisher Schullehrer und Organist, wurde Dorspfarrer in Jodip. Dort war der Schausplat von des Knaben erstem Stilleben und jenen Kindheitsglückseligkeitsträumen, die er im Spiegel seiner Erinnerungen und so oft in seinen Berken mit hinreißender Phantasie als sein Baradies sesthielt. Die Enge armseliger Bedürstigkeit und die Begnügsamkeit seiner Seele bei einem brennenden Bissendurst des Geistes gab ihm den hauss und Binkelsun, den er mit dem ganzen Zauber seiner Innigkeit geschildert. Man wird feinhörig in der Stille; die Fühlsäden der Seele umziehen in der Einsamkeit die ganze, nie gesehene, nur er-

traumte Belt. Und er mar auf feiner Gludfeligfeiteinfel wie ein Robinfon Crufoe gang auf feine eigne Sand verwiesen, mußte ale Autodidakt fich Alles aus den rohesten und einfachften Unfangen erringen. Das macht Urmenfchen, aber auch Sonderlinge, jedenfalle ein Driginal. Das eigene Erlebniß, das nächste Thatfachliche, das der Tag im Rleinleben bringt, erhielt mehr Werth für Jean Paul, ale mas der Schoof der Sahrhunderte an Großthaten bietet. Die Geschichte mit dem gangen Reichthum der Bergangenheiten mar ihm nur dagu da, um aus ihr für feine Ariome, Glaubensfage und 3diofonfrafien fein Ruftzeug, oft flaubiges und roftiges, zu anetdotischen Beweisführungen mühfam hervorzuholen. Das claffifche Alterthum mar ihm nicht viel, und mahrend die Dioskuren unserer "goldnen" Litteraturepoche fich an die Antife zu verlieren, oder vom Schoof des Bolfethume abzuirren Befahr liefen, mußte eben im Reig bes Begenfages aus der eingepferchten Enge bes Bintellebens ein ftiller Genius langfam erwachsen, der nichte hatte, nichte verftand, nichte umfaßte als deutsches Glend, deutschen Schmerz und deutsche über-Schäumende Liebe. Ihm gab die Antife teinen Formenfinn, aber auch die Sehnsucht ber Romantiter, fich topfüber in beutsches Mittelalter ju fturgen, theilte und verftand er nicht. In ihm war nichts lebendig als das Berg, und das Berg greift jum Allernachften, ichneidet aus dem nachften Buich feine Pfeifen und gleicht in feiner Begnügsamteit jenem ftillen Naturforicher, dem der Strohhalm ausreichte, um Gott gu erkennen, mabrend ein Aftronom gestehen mußte, er habe den

gangen Simmel durchforscht und Gott nicht gefunden. Jean Baul fehlte, wie gefagt, die classische Bildung. Der Bater ließ ibn ftreng arbeiten, aber chaotifch. Alles durcheinander. Kormenlehre, Beichnenkunft fehlten gang in feinem Jugendunterricht. Rur die Blaftit antifer Runft eignete er fich erft fpat ale Mann im Gefühl deffen mas ihm fehlte, eine Ertenntniß an, die nicht weiter die Genefie feiner Ratur bestimmen half. Die Tontunft mar die Scele feiner Boefie, die Bertmeifterin feiner Gedanten und Gefühle. Dabei übte er technisch Mufit nie aus, tannte feine Note. Der Anabe Sans Baul erhielt von feinem clavierfertigen Bater feine Unweifung, in die Taften ju greifen, aber er trommelte trogdem auf einem klimperigen Starkleisekaften feine kindischen Phantafien ab. In gleicher Beise schrieb er ale Autodidakt feine Berte. Ein großer Bergenedrang gab ihm einen großen Blan, aber er vergriff fich in der Ausführung, verlor den Raden, neftelte viele durcheinander und endete mit dem Banterott aller feiner Entwürfe. Er fpottete auf die geregelten Bartanlagen in den Goetheschen Dichtungen. Geine Bucher follten gang naturmuchfig fein, und feine Curiofitatensucht trieb ihn mit feinen Bedanten und Empfindungen in die Wildniß. Schon ale Anabe traumte er fich in Alles binein, mas er lernen follte. Um den großen Rutichtaften Des Diens in der Jodiger Familienftube liefen zwei Bante; dort hat er, ftill gedrudt, aber in feinem Gott vergnügt, feineerften Bedankeneier ausgebrutet. Und wenn er fpater bort nicht mehr hockte, fich aufraffte und geben lernte, so ward und Rubne, Deutsche Charaftere. IV.

blieb er doch in unferer Dichtfunft der große feltfame Rachtmandler. Schon fruh gewöhnte er fich, ale Schupmittel gegen Sorgen, Roth und Bedrangniß, beimlich ein Andachtebuchlein zu führen, in welchem er ascetisch nicht blos fich felbft beobachtete, fondern auch, wie ein Retischanbeter, jedes Steinchen im Wege, das ihm Unftog geben mußte gum Nachdenken über Gott und Unfterblichkeit. Sind doch feine größten Berte nur ebenfalls folche Tagebucher geblieben, und man flagt über die Befahren der Gelbftpeinigung folcher Tagesbefenntnigbucher. Rahm fein Empfinden eine weitere Korm an, fo mar es die Korm des brieflichen Erguffes. felber nannte feine Schriften erweiterte Briefe, fubjective Geftandniffe, die er an die Welt richtete, an die Menschheit, Die er im Raufch feiner Allerwelteliebe wie einen Bruder an fein Berg drückt.

Schon im Anaben entfaltete sich seine Sammelwuth, aus allen Eden und Enden der Welt Notizen aufzustapeln und Bettelkasten anzulegen. Er plünderte die Gebiete aller Wissenschaften, um für Nothfälle Belege zur hand zu haben. Sein Fleiß war sabelhaft, aber ungeordnet. Eh' er auf die Hochschule ging, hatte er, beim nomadenhaften herumschweisen seiner Studien, schon zwölf Quartbände Notizen aus seiner Lectüre beisammen. Seine eignen Bücher wurden ebenfalls damit zu Speichern, wo freilich der Neichthum gegen alle Ordnung streitet. Ueber seine Collectaneen legte er sich förmliche Register an, um in jedem Falle über alles Einschlagende, über alle Einfälle der ganzen Welt gebieten zu können. So ward jedes

feiner Bucher zu einer Blumenlefe, jedes feiner Berte ein Raleidostop. Und er mar fein eigener Calculator, ber bas Repositorium seiner Allwisserei registratorisch nachschlug und - oft genug pedantifch, gesucht und geschmacklos - ausbeutete. Solche Quartbande voll pifanter, ironischer Bemerfungen, fremd und eigen, brachte er in ber Rahl auf Amangia. Diefer bang ju Bigen mar feine einzige Ausschweifung im Leben und Denken. Diese Sammelmuth machte ihn gum ftupenden Bolphiftor. Armuth machte ihn ale Leipziger Studenten zum Schriftsteller. Schon in Sof hatte der Ghmnafiaft mit der bitterften Noth gefampft; der hungernde Mufenfohn, der in Leipzig 1781, in Leffinge Todesjahr, fein Triennium begann, geftand, fein Abendbrot meift für feche Bfennige bestritten zu haben, mahrend es auch Mittage feinen Freitisch für ihn gab. Der Tod feines Batere hatte ploglich die gangliche Berarmung der Familie gur Folge. Giner feiner Bruder fuchte in den Rluthen einen freiwilligen Tod, um nicht den Rothstand der Mutter zu vermehren, ein anderer ging moralisch anderweit verloren. Das farbte schwarz und dufter genug des akademischen Junglinge Sinn und Gemuth. Und fatt frei ftudieren zu konnen, mußte er auf Broterwerb finnen. Er zwang fich zur Anlage einer "fathrischen Effigfabrif." So nannte er felber ben gezwungenen Sumor feiner erften Beriode, mahrend es doch eigentlich fein gutes Berg war, das ihm den achten Sumor gab. Er mard in feiner bittern Roth, wie horag und Martial, zum Sathrifer. Schon in feinem achtzehnten Jahre, in der erften Leipziger Studiens geit, fchrieb er, nach Erasmus, ein "Lob der Rarrheit", das er in fein erftes Bert verarbeitete. Er befam (von Bog in Berlin) Honorar dafür, aber doch nicht genug, um nach einer Spende an die arme Mutter feine Schulden deden zu können. Er entwich beimlich von Leipzig, wenige Monate bevor Schiller in der Pleifestadt einzog, wo ihm Freunde einen Rettungehafen eröffneten. Gin Jahr nach Schillers Räubern erschienen anonym Jean Pauls "Grönlandische Broceffe", fein erftes Wert, das, gefucht, gefdraubt und froftig, weder ihn noch die Belt erquiden konnte. Seche Jahre lang hat er dann fummerlich, "ohne halebinde und ohne Bopf," mas er felbft fo tomifch beflagte, in Sof gelebt, gemeinfam mit der Mutter, die fich ihr Brot mit Spinnen erwarb, getreu mit ihr am Sungertuche nagend. Dreizehn Jahre lang ift er auch mit feinen nachsten Schriften in der Litteratur noch ein dunkler Mann geblieben. Für feine troftlofe "Auswahl aus des Teufels Bapieren", die nur ein armer Teufel fo widerwärtig verschroben erfinnen und jufammenstellen fonnte, erhielt er ebenfalls Honorar, 21/2 Thaler für den Bogen, aber in fo ichelmifch beschnittenen Goldftuden, daß ein gut Theil von der Summe schwand. Auch den Stoff und Die Bestalten ju feinen Buchern mußte er fich fehr muhfam erwerben. Er ward hofmeifter auf dem Lande, dann Schulmeifter im Marktfleden Schwarzenbach. Das Leben eines Landpfarrere mar die idealfte Realität, die er tennen lernte; aus diefer Sphare und aus der Schulftube ftammen feine besten Gestalten, sein Schulmeifterlein Bug, fein Quintus

Kirlein, fein Kibel. Gein Jubelfenior, fein Leben eines fcmedischen Pfarrere, das find die Berlen, die ihm bas arme Dafein an den Strand marf. - Berlen freilich, wie fie ein Rrofus felten befist. 3ch zweifle, ob er ein guter Braceptor gewesen, denn Berg und Phantafie gingen mit ihm durch und der Berftand flepperte mubfam hinterdrein. Auch griff er wieder gur Feder und fuchte fich eine Schwinge baraus gu machen. Er wollte für die deutsche Menschheit Badagog fein, und alle feine Bucher haben auch in der That den Anstrich padagogifcher Romane. Nach feiner Schulmeifterzeit hat er eine Beitlang jum zweiten Male in Sof bei der Mutter gelebt und dort bis zu deren Tode ausgehalten. In Leipzig fchrieb er dann, pfeudonym ale Hafus (1794), feine "Mumien oder die unfichtbare Loge." Wilhelm Meiftere Lehrjahre mochten mit ihrem Blan, von einer geheimen Loge aus Die Menfchen zu erziehen, den Anreig dazu gegeben haben, fo fehr auch die baroche Art der confusen Durchführung des Bland in Jean Baule bigarrer Manier von aller hellen Dittagesonne Goethescher Beleuchtnng weit abliegt. borgenen Drahten foll das Schidfal der Menfcheit padagogifch geleitet werden. Beld Buftav wird von einem Berrnhuter in einer Ratafombe erzogen. Bu feinem Aufgange an den hellen Tag der Erde wird er wie zu feinem Tode vorbereitet, und fo halt er die leuchtende Belt, die ihm mit ihrem Sonnenglang, Sterngefunkel und Blumenthau plöglich aufgeht, in der That für ein Land Jenfeite, für den Simmel, in den er, dem Erdengrab entstiegen, eintritt. Bar doch

Sand Baul felber bieber wie in einer dunflen unterirdifchen Soble gefangen gehalten, durch Roth und Jammer vom Blud der Sonnenwelt getrennt! Und der Ausbruch feiner Schwelgerei und Schwärmerei für die Natur geschah gleich. geitig mit den Romantifern, der trodnen Biffenschaft, dem hölzernen Rirchen- und Buchftabenglauben des Beitalters gegenüber. Sein Anabe Buftav ift jedoch in der unterirdifchen Bucht mit einem "feinen porzellanenen Leibe" angethan. Der Bater Rittmeifter wird toll, daß der herrnhuter ihm den Jungen ruinirt hat. Richt einmal zu einem Feldprediger tauge der Bube, benn ein folder muffe auch fluchen fonnen. Guftav wird Cadett, und bann, ftatt Soldat, Sceretar. Bas fomisch in den Figuren und Situationeu, ift von Birfung; in der verhimmelnden Sentimentalität liegt aber bei Jean Baul eine entnervende Berfchwommenheit, eine Berdunftung alles realen und mabrhaftigen Lebensgehaltes. Der gute Guftav liebt Beaten, entfagt ihr aber, weil er ihrer nicht murdig fei, und mit ftillem Bergichten am beften bas Ideal der Liebe erreiche. Das Leben der Menschenwelt, Diefes Centrum, diefer Schoof der Bahrheit in Sohe und Tiefe, ift in Jean Baule verschrobener Auffaffung gar fein Trager bes Göttlichen, das er doch felber fo rein und voll im Bufen fühlt; das Dasein auf Erden ift ihm nichts als eine Rlucht von einer Gruft zur andern. Die Rindheit, der Nachflang vom Baradiefe, beginnt erft jenfeite mieder, wenn das leere Schattenspiel der Welt zu Ende ift. Der höchste bienieden erschloffene Behalt des Dafeins wird damit verspottet. Tugend und Laster in der hohlen Maskerade ju bloßen Cappricen. Jean Pauls glühendste Begeisterung für das Schöne, Gute, Wahre richtet sich selbst damit zu Grunde, denn die Abeschule der armen Erdenwelt hienieden ist nicht im Stande, auch nur die Ansangsbegriffe in der Wiffenschaft des Lebens begreistich zu machen. — Ein nachgebornes Geschlecht erst hat philosophisch angefangen, im Leben der Menschen den Kern der Offenbarung Gottes zu begreifen und die Summe der Wahrheit nicht in ein Jenseits zu verstüchtigen.

Seltsam, daß Jean Baul die Unfichtbare Loge für fein beftes Buch hielt! Roch 1821 verhieß er zu diefen "Mumien" eine Schlugmumie, wenn ihn das Schidfal nicht felbft gur Mumie machen murde. - Erft mit dem "Seeperue" (1795) gog er die Aufmerksamkeit der Rritif auf fich; diefer Abendftern wurde für feinen Ruhm ein Morgenftern. Er nannte fich bier jum erften Mal Jean Baul. Aus ber Frage feiner bieberigen Sathre entwidelte fich bier auch zuerft fein Sumor. Es fehlt freilich auch bem Besperus nicht, wie keinem feiner Bucher, an bigarren Launen. Schon ber zweite Titel des Buche und die Capiteleintheilung in 45 hundsposttage, weil dem Autor ein Bund in der Rurbieflasche von jenseit des Dceans den Stoff gebracht, ift ein barocer Ginfall; jeder foftgehaltene Wig aber wird lahm und pedantisch. Der atademischen Saltung unferer claffischen Boefie gegenüber gefiel fich die Opposition in Tollheiten, und Jean Baul überbot in ausgelaffener Laune noch weit Ludwig Tiede Bringen Berbino, Geftiefelten Rater und Berfehrte Belt. Dem Terrorismus der Form jum Boffen predigte man die Auflösung aller Formen! - Jean Paul nannte feine Bucher gar nicht Romane; er wollte an nichte gebunden fein, fich nicht verpflichten zu folgerechter Entwicklung eines Stoffes oder Thema's; ftatt Begebenheiten, Thatfachen, Greigniffe ju ergablen, jog er vor, fie vorauszusegen und neben ihnen einherzugalloppiren. Er nannte feine Romane Biographien; aber auch diefen Ramen tragen fie nicht mit Recht, denn er verwirrte jeden Lebensfaden eines Belden zu einem zehnfach verschlungenen Anaul; feine Biographien find eben nur biographische Beluftigungen unter ber hirnschaale feiner Riefin Bhantafie. Bei all der Rreuzung eines bin und Ber ift aber boch ihre Mafchinerie fehr monoton, die Gestalten, die Situationen immer dieselben. Auch war Jean Baul der Meinung, jeder Dichter habe eigentlich nur zweierlei Charaftere ju fchildern, die zwei polartigen außerften Endpunkte feines 3che, feinen Engel und feinen Teufel. Die wirkliche Menschenwelt liegt aber mit ihrer Ure mitten inne zwischen himmel und bolle. Go bat auch faft jeder Jeanpauliche Idealift feinen Schatten, von ihm abgeloft, ale ein Berrbild feiner felber gur Seite; die gange Belt feiner Schilderungen ichwanft zwischen ten Ertremen, zwiichen Sternenschimmer und jenem dunflen feuchten Erbenftaub, vom gefunden Menschenverftande Roth genannt. -Der held im heeperus, Bictor, ift der Buftav aus der Unfichtbaren Loge; mas da der herrnhuter, ift hier Emanuel. Dieser mondscheinartige Bramine aus Indien hat Alle, die er geliebt, begraben und glaubt an fein Scheiden über's Jahr

in der Johannisnacht. Gelig in feinem gebrechlichen Rorper, lebt er nur von Bflangen und Blumenduft; er glaubt beilig an Gott und Unfterblichkeit, aber das dieffeitige Leben halt er für einen Rebler in der Schöpfung. Rlotilde im Besperus ift gan; atherifde Sofdame, doch ohne bufferifche Launen. obne nervofe Baveure. Tugend und feinen Ton verschmelzend. Bictor liebt fie, aber ohne Eroberungeluft, ohne Beftandnig, mit dem Beben und Schweben feiner Empfindung fill begnügt und hintaumelnd im feligen Berdammern feiner beften Rraft. Das Borurtheil der Standesunterschiede - von Goethe im Bilbelm Meifter glorreich überflügelt, glangend übermunden - legt hier den alten bleiernen Bann auf die Liebenden. Der Blumenduftpriefter aus Indien giebt Bictor ben Rath : Liebe fur die zweite Belt, mein Sohn, Die arme fleine duntle dumpfe Erde ift nicht für Liebe geeignet! In folder faliden Transfrenden; liegt Entnervung, Entmannung, Schwindfucht, aller Goetheichen Boefie gegenüber, die und hienieden die Tiefe und die Fulle des Dafeine erfchließt, auch aller Schillerichen Dichtung gegenüber, welche die Menichenwelt für den Schauplag jur Berwirklichung der höchften Ideale halt, und ebenfo aller Philosophie gegenüber, melde das Absolute nicht hinter der Erscheinung, sondern in ibr sucht.

Auch "Siebenkas" fallt in das Jahr 1795. Diese Schilberung des Armenadvocaten, seiner Roth im Saushalt und seiner Schriftstellermiseren entzudte die Deutschen, als wenn fie in diesem Spiegelbilde fich getroffen fuhlten. Die Begnüglichkeit des engen Rleinlebens, Diefer ichanibafte Simmel mitten im Glend ber Armseligfeit, giebt ber geschäftigen Lenette eine reizende Atmosphare, die Sabbatheftille pergnüglicher Geelen, den Athemaug eines geweihten Dafeins, mabrend Siebenfas felber gleichsam Lachen und Beinen in Einem Sad hat. Diefe Cheftandegeschichte ohne Liebesepoche giebt den gangen Rammer eines ungludlichen Bagres im Bechfel zwischen Sumor und Bergweiflung. In diefer Bols terfammer des hungernden Glende, im Contraft diefer thranenreichen und doch jederzeit zur tollen Luftigfeit aufgelegten Armuth, ift Malerei von Teniere' Binfel und mit Rembrandte Beleuchtung. Aber es ift nur ein Bild, ein Bild ohne Genes fis, ein Situationegemalde ohne Entwickelung und ohne richtige Berspective. Der Rant'iche Pflichtbegriff, ber unfern Schiller hob und beflügelte, erlebt in Jean Baul eine Berspottung, die zu jener Schwebereligion "fconer Seelen", führt, welche die moralische Beltordnung aufloft. Auch der humor bat fein Sitten- und fein Schonheitegefet, fonft wird et ein Gelbitmorder und erhangt fich, ale Frage feiner felber, am Ragel Des Abermiges. Siebentas fingirt bas Gautelmert feines Todes, um Lenetten und fich frei ju machen. Unter neuem Ramen fann er Natalien lieben und ein frifches Leben beginnen; Lenette aber beirathet ben Schulrath Stiefel, ben alten bodbeinigen Sausfreund, und beweint ihren verrudten Firmian getreu an beffen vermeintlichem Grabe.

Im "Campanerthal" und in der "Selina" fucht Jean Baul in einem Labprinth von Beweisen und Biderfpruchen

nachzuweisen, daß der reine Glang der Rinderstimmung, bes einzigen, aber verlornen Baradiefes bienieden, im Lande Senfeite ale emige Jugend miederfebre. Die Rede des todten Chriftus, daß tein Gott fei, ift viel gefeiert ale ein Glangftud phantafiereicher Sypothefen. Das Thema der Unfterblichkeit der Seele mar für Jean Baul fein ganges Leben bindurch ein ftebendes. Seine Bhantafte nimmt nur feine Bernunft an und feine Bernunft, ber bas Licht des einfachen Berftandes fehlt, gefällt fich in gebrochenen Regenbogenfarben und in den Dammerlichtern einer Milchftrage von Unendlichkeiten. Bir glauben feitdem nicht blos an eine Unfterblichkeit der Geele. fondern fogar an eine Emigfeit des Beiftes. Und unfere Beweise dafür find mathematische, wenn auch apagogische; benn wir folgern, da Nichts untergeht, auch von der Materie nicht, fondern fich Alles mandelt: wie fann da der Beift untergeben, der doch auch eine Thatsache ift? Wir beginnen die Ewigkeit bes Beiftes freilich nicht erft im ungemiffen Lande Jenseits, fondern bereits hienieden. Die Emigfeit ift eine Rette von Momenten und in jedem Erdenmoment beginnt fie ichon.

An die Unfichtbare Loge reiht fich der Entstehung nach Buz, an den Sesperus Fixlein, an das Campanerthal der Jubelsenior, diese Perlen deutscher Dichtung in der Idhile. Bie Bater Fibel, der Welt entzogen und ganz verschollen, in der Einsamkeit nur im Umgang mit Gott und mit Thieren lebt, weil nur Gott und Thiere, sagt er, gut find, nicht aber die Menschen, — so begeht der Jubelsenior, als Gegens und Seitenstück mit seiner Feier des ätherisch verklärten Greisens

altere im Schoof feiner Familie und Gemeinde, feinen hoben Ehrentag mit feiner Jubelpredigt und mit der Ginfegnung des fünfzigjährigen Paares durch den Sohn. Rechnen wir unter Auffagen dagu: Ueber das Immergrun unferer Befühle, die Neujahrenacht eines Unglücklichen, die Apologie der Charlotte Cordan; unter humoresten: die Belagerung ber Reftung Ziebingen und die Doppelheerschau in Großlaufau und Raugen, fowie bes Luftichiffere Gianoggo Secbuch, in welchem Jean Paul den Luftflug feiner eigenen Boefie bespiegelt: - fo gefteben wir zugleich ein, daß nicht feine größeren Berte als Bangheiten, vielmehr nur Episoden darin und diese Rlein- und Gingelbilder die wirklichen und ächten Diamanten in Jean Baule Dichterkrone find. Gein Rrahwinkel mit Dorfidullen wechselt nur die Ramen, heißt bald Klachsenfingen, Sutelum, Ruhschnappel, wie er felbst in Bug, Firlein, Siebentas fich giebt und Derfelbe ift.

Erst nach diesen Arbeiten lieserte er sein Hauptwerk, den "Titan", innerhalb von fünf Jahren (1797—1802). Der Held, früher Gustav und Bictor, heißt diesmal Albano; Schoppe im Siebenkäs, halb verrückt, heißt Leibgeber. Die entschiedene Rehrseite des Idealismus ist jedoch in dem blassirten Chniker Roquairol gegeben, der, ein Tieckscher William Lovell in der Ausschweisung der Sinnlickeit, sich erschießen will, aber sich nur am Ohrläppchen verletzt und über alle ätherischen Seelen die Geißel schwingt. Aus Beaten und Klotilden ist eine Liane geworden, dieselbe Essenz, aber zum Superlativ gesteigert. Liane ist so nervenzart, daß sie zweimal

bei heftigen Gemüthsbewegungen erblindet. Sie theilt auch den Jeanpaulschen Geisterwahn, daß sie zu gut sei für diese Erde, nur für ein Jenseits bestimmt sein könne. Dieser Bahn bestätigt sich in der harten Thatsache, daß sie auf des Vaters Geheiß seierlich vor dem Altar ihre Liebe zu Albano absichwören muß. Darauf siecht und stirbt sie hin; ihr Motto ist: Je ne suis qu'un songe. Albano wird dann von dem Gesühlsstrudel der Titanide Linda ersaßt. Aber diese ist zu sehr Mannweib; sie will ihn unterjochen mit ihrer Liebe, ihm keine Lust lassen, ihm nicht die Freiheit gestatten, als Mann auch der Belt etwas zu sein.

Bu Jean Bauls Linda ift Charlotte v. Ralb das Urbild; er felbst nannte diese Krau feine Titanide. Gie hatte nach dem Bruch mit Schiller für ihre "Schwebereligion", um dies Bort Bettina's ju gebrauchen, in Jean Baul ihr entsprechenderes Idol gefunden. Sie lud ihn ein, nach Weimar zu kommen, indem fie ihm fchrieb : "Gie find ein tiefer Forfcher, ein ferner Seber in Beit und Bufunft, ein Bhanomen Diefer Beit, die Sie bedarf. Rrieg und Rampf ift überall, oder odes, todtes, kaltes Nichts, schaale Form, kein Inhalt. In Ihnen aber erscheint und ein Beift mit Berg und Seele, der Taufende aus ihrem Todtenschlummer weden fonnte. Unsere Erwartungen find nicht zu fuhn." Er felbst fchrieb (1797) an feinen Freund Friedrich v. Dertel: "Die Belle, die mein geworfener Dintentropfen macht, dehnt fich immer mehr aus, besonders in den höhern Claffen." Der Boet der deutschen Sutte, der deutschen Schulmeisterstube und des deutschen Winkelelends erhielt

plöglich Butritt jum Boudoir fublimer Frauen; er ergangte damit feine Sphare, butte und Balaft murden die Bole feiner Schilderungen. In den Titan fallen die Erlebniffe von fünf Jahren, die ihm fein Aufenthalt in Beimar, Berlin und Sildburghausen brachte. Es eröffnet fich damit die Galerie der Frauen in Jean Bauls Leben und Dichten. Die Gestalten find jedoch nur icheinbar verschiedene; die Fluth, in die fie mit ihm tauchen, ift immer diefelbe. 3m Aether der Empfindung verduftet ihnen das reale Leben; das Bebot ber Sinne ift ungultig, aber auch alle Berechtigung der gegenftandlich porhandenen und moralisch in fichern Formen anerkannten Der Berduftungsproceg diefer Schonfeligfeit fleigt Melt. bis zur magnetischen Bellfeberei und bis zur gläubigen Bertröftung auf ein Wiedersehen Jenseite, mo forverlofe Geelen fich angehören durfen ohne Befet, Reffel und Schrante.

Schon als Leipziger Student foll hans Baul einen nervösen Reiz für des Rupferstechers Bause Töchterlein empfunden
haben, aber sie starb hin in der Blüthe der Jahre. Er war
bei seinem Liebesbedürsniß im Stande, sich eine Geliebte zu
singiren, ähnlich wie Klopstock ehedem eine zukünstige Geliebte besang. Drei wirkliche Karolinen treten dann abwechselnd
mit Zwischengestalten in den Kreis seines Lebens und Empfindens. Die Erste dieser Drei gehört der Periode in hof
an, wo er nach seinem heimlichen Weggang von Leipzig mit
der betagten Mutter kummerlich lebte. Es war ein harmloses
Mädchen, das wenig von ihm verstand, nicht begriff, was es
heißen wolle, für die Liebe eines großen, weiten Dichterherzens

das Gefäß zu fein. Er außerte brieflich, ihre idpllifche Traumfeele werde feinen Boden auf Erden finden! In Jean Baule Munde ein feltsamer Bormurf! - Nachdem er ihre Empfindung aufgewiegelt, mußte er fie ichließlich berabstimmen, ihr Frieben predigen. Erft Beimar und die dortigen Frauen follten ibn (feit 1796), wie er felbft faat, jum "Titan" erzieben, jumal Charlotte v. Ralb, das ftarkgeiftige, ichamanenhaft empfindende Beib. Jean Baul fagte von ihr: "Sie hat zwei große Dinge, große Augen, wie ich teine noch fah, und eine große Seele." Er fcbrieb an Chriftian Otto, wenn fie die faft gan; jugefunkenen Augenlieder himmlifch in die Sobe folage, fo fei es ihm ale wenn Bolfen den Mond wechselnd verhüllten und entblößten. hier mar Grund, hier mar Anter gu faffen für Jean Baul. Jeder Befuch bei ihr ift ihm "eine Simmelfahrt", benn: fie ift ihm die Ratur, das Uniberfum, und er "giebt ihrem Bergen Alles, mas der große Geift in ihm erichafft," Seitdem fie ihn fenne, fchrieb fie, habe Die Ephemere eine Bforte der Emigfeit gefunden. Das Geelenbundniß war gefchloffen und hielt. - nicht für eine Ewigkeit doch für einige Sahre vor. Rach Sof gurudgefehrt, gelobte er ihr, an ihrem Beburtetage auf den Bergeegipfel gu fteigen; das folle fie auch thun, in die finkende Sonne mit ihm bliden und beten, auf daß fich die Wolke bes Schickfals gerftreue, die fich por ihr Glud brange. Die Bolfe des Schidfals mar Charlottens Che mit Berrn v. Ralb. In Schiller widerfeste fich der Mann, der Cato, gegen die Luge der doppelzungigen Mufion und gegen die weichliche Entschließungelofigfeit, ein

verhaßtes Band ju gerreißen. Frau v. Ralb fchrieb an Jean Baul: "Du baft ben Gifttropfen einer emigen Gebnfucht in meine weiche Seele geworfen." 3m August 1798 mar er wieder in Beimar. Schon von Leipzig aus fchrieb er ihr auf der Sinreife: "Ich febe eine himmelblaue Bufunft vor mir und einen Engel, deffen Flügel mich tragen." Sie schien, Bean Baul gegenüber, entschloffen, das feffelnde Band gu löfen, um gang ihm angehören zu können. Plöglich aber "mochte" er nicht. Das gefchraubte Berhaltnif lofte fich bann auf; es erfolgte jedoch ihrerfeite fein Bornausbruch wie bei der Trennung von Schiller. Charlotte bat (noch 1798) um Jean Baule dauernde Freundschaft; fie fchrieb ibm: "Bon einem mächtigen Beifte vernichtet zu werden, ift viel erhabener ale die hochfte Ehre, Benug und Rulle, fo die Belt geben tann. D nimm mich auf, damit ich fterben tann, denn ich fann entfernt von Dir nicht leben und nicht fterben! Lag mich nur in Deiner Rabe, daß ich Dein Antlig fchaue! Lag mir den Schmerz, lag mir die Thranen um Dich!" - Seine Briefe hat fie, wie die Schillerschen, verbrannt. Es giebt aber der Beugniffe von anderer Seite genug, um den Jeanpaulichen Frauencultus in jener brieflichen Freundschaftsperiode als eine franfhafte Schwelgerei der Empfindungen zu bezeichnen. Die Anraucherungen maren oft gegenseitig. Jean Baul jelber fchreibt an Frau v. Rrudener: "Briefe find Silhouetten der Seele; ich bitte Sie gleich ftart um einen Brief und um eine Lode. Diese würde ich nicht, wie der Berenice ihre, in den himmel verfegen, denn fie ift mir einer." Das Gefchwafel der helmine v. Klende, späteren Chezy, erging sich also: "Ich stelle Sie mit nichts in Bergleich als mit der Schönheitsfülle der himmlischen Natur, in der man — wie in Ihren Werken — vor dem überströmenden Genuß ihrer Reize tausende überssieht, die man erst beim zweiten, beim tausendsten Ueberblick genießt, und die man ewig neu findet, und der man so wenig schmeicheln kann wie Ihnen, da man es nie ausdrücken kann" u. s. w. Das Zeitalter von heute ist Gott sei Dank! einsacher geworden, freilich auch nüchterner.

Frau Emilie v. Berlepich, fruh verwittmet, 38 3abre alt, um 4 Sahre alter ale Jean Baul, erlebte mit ibm 1797 eine Begegnung in Leipzig, wohin der Dichter, nach dem Tode der Mutter, von Sof auf einige Zeit übergefiedelt. Sie mar eine noch geschloffene, noch nie im Leben verstandene Frauen= feele. Jean Baul lofte ihr Die Bunge, befreite ihr ftreng zusammengehaltenes Berg. Darauf erfolgte ein Erguß an ihn. Er feinerfeite ließ fich bloe lieben, ließ fich die Anbetung gefallen, auch in ihren Folgen; er hatte fie gur Steigerung seiner Stimmungen nöthig, weil Alles bei ihm geflügelter Schwung mar. Er hat über fein Berhaltniß zu Emilie v. Berlepich ein fehr offenes, fast nüchternes und ichrechaftes Beffandniß gemacht; er fcbrieb: "Ihre Seele bing an meiner beißer als ich an ihrer. Gie befam über einige meiner Erflärungen Blutipeien, Ohnmachten, fürchterliche Buftante; ich erlebte Scenen, die noch feine Reder gemalt. Ginmal, an einem Morgen (13. Janner), unter bem Machen einer Sathre von Leibgeber, ging mein Inneres auseinander; ich fam Ruhne, Deutsche Charaftere. IV. 3

Abends und sagte ihr die Ehe zu. Sie will thun mas ich will, will mir das Landgut kausen wo ich will, am Reckar, am Rhein, in der Schweiz, im Boigtland. So lieben und achten wird mich Keine mehr wie Diese; und doch ist mein Schicksal noch nicht entschieden von — mir." Er ging (1798) mit ihr nach Dresden und fand sie in Beimar wieder. Als er sich von ihr loswand, zuckte sie schmerzlich zusammen und schleuberte ihm das treffende, strasende Bort zu: "Das Schicksal lasse die Sonne in Ihre Fingalshöhte scheinen und bessere Ossanische Träume auf Ihrem Boden wachsen!" Sie hat sich später bekehrt, erholt und beruhigt: sie heirathete einen Landwirth in Mecklenburg. Gründliche Heilung!

Eine Josephine v. Sydow, Französin von Geburt, solgt in der Reihe edler Frauen, die Jean Paul geliebt. — Für seraphische Seelen läuft Bewunderung und Liebe in einander. Geronnene Milch ist aber keine Milch mehr, und doch lange noch nicht Käse. Für den Dichter war Josephine ein leicht verrauschend Bild. Und doch hatte seine Schwärmerei auch im Fluge Inbrunst; er schrieb ihr: "O meine Josephine, meine Schwester, ich werde Dein Bruder sein — nicht blos reiner, sondern auch länger als Andere wollen wir uns lieben." Dies Immergrün und Jelängerjelieber hielt aber nicht vor; noch während die espritvolle Französin ihn reizte, knüpste sich sür seine Genz schwarer, aber sehr lebhaster Liebestraum; nicht blos Gott Amor ließ sein Feuer dabei lodern, auch Hymen war schon bereit, die Fackel anzugünden. Und zwar für eine

ameite Raroline. Raroline v. Reuchtereleben mar Softame in Sildburghausen. Jean Baul ichrieb 1799 von ihr: "Das edelfte weibliche Befen, mit bem ich meine vorigen Spiel' tameradinnen ber Liebe gar nicht vergleichen barf, wird im fünftigen Sahre mein, wenn die verneinenden Bermandten bejahen." Sie hatte ben Dichter ebenfalls ale folden veraottert, bevor fie verfonlich feine Befanntichaft machte. Sie fühlte dann für den Menschen eben fo marm, edel, gart und gut. Sie hatte, nachdem ihr Entschluß gereift mar, fogar den Muth, querft das Wort ju fprechen : Billft Du mein fein? Dann aber, nachdem fein Ja gesprochen, qualte fich ihr Bartgefühl, ihre madchenhafte Scheu bei dem Gedanken, er habe fich vielleicht nur aus Mitleid entschloffen, ihr die Sand gu reichen. So boch bielt fie den Dichter in ihm, daß fie meinte ein folder tonne fich nur berablaffen, ein fterblich Befen gu lieben. "Dein Bild geht mit mir wie der Regenbogen", bat fie ihm gefagt, "Seele, habe Dant, Du haft mich erzogen, veredelt, beglückt, und wohl mir, wenn ich Dir lohnen kann." - "Du Treuer, deffen Sand mich durche Leben führen will, wenn ich an Deinem Bergen ausruhen und mich ausweinen werde, und wenn ich unaussprechlich glücklich bin und nicht iprechen fann zu Dir, weil ich Dich zu febr liebe, dann fage Du felbft: bas Alles gab ich ihr, und bann belohne Dich Dein eignes Gefühl, wenn ich es nicht kann." Raroline v. Feuchtereleben mar entschloffen, die Sinderniffe, die ihr der Bahn der Standesunterschiede auferbaute, mit Bewalt hinmegguraumen. Die Mutter willigte nur widerftrebend ein; ein Dheim wandte sich von dem Mädchen ab. Die Berwandten stellten Bedingungen, die der Dichter Fesseln schalt. Tropdem ward eine, zur Berlobung angesette Zusammenkunft anberaumt. Unter Herders wohlmeinender Einwirkung löste sich aber das Berhältniß; der Berzicht war beiderseits schmerzlich, für Karolinen bestimmend auf das ganze Leben. Später, nach seiner Berlobung mit Karoline Meyer in Berlin, war Jean Baul so harme und tactlos, ihr seine Braut zusühren zu wollen. Karoline v. Feuchtersleben erwiederte ihm auf diese Zumuthung: "Ja, wenn Du eine Unglückliche sehen willst!" Sie war in der That bereit dazu; sie hatte sich bekämpst und überwunden.

An allen diesen Frauengestalten hat Jean Baul — naiv und verwegen zu gleicher Zeit — seine Studien zum Titan gemacht. Erst später machte die Nemesis ihre Nache an ihm geltend und sorderte ein schmerzliches Todtenopser. In den Titan schrieb und dichtete er alle die wechselnden Gestalten hinein, die er geliebt, um sein Bedürfniß nach Liebe zu stillen, sein lange vereinsamtes Herz zu füllen. Er liebte und lebte so planlos wie er schrieb. Ueber Alles was er erlebte, breitete er seine Morgen= und Abendröthe oder tauchte es in die Irissfarben seines schillernden Regenbogens, der ihm zwischen Erde und Himmel die einzige Brücke war. Der große Schwärmer war wie im Leben und im Berkehr mit Frauen, so auch im Dichten naiv genug, mitten in der Arbeit am Titan einem Freunde zu schreiben: er sei "selber neugierig", wen sein Albano "eigentlich kriegen werde", ob die Liane, die Linda

oder fonft men. - Der erfte Band des Titan erichien 1800, "den vier Schwestern auf dem Throne gewidmet", den vier gebornen Bringeffinnen von Medlenburg, der Ronigin Quife von Preußen, der Bergogin von hildburghaufen, einer Fürftin Taris und der Bringeffin Golme, nachheriger Bergogin von Cumbertand und Ronigin von Sannover. Die Ronigin Luise hatte er erft in Berlin, die andern drei Schwestern ichon in Sildburghaufen fennen gelernt. Sildburghaufen gab ihm auch den Legationerathetitel. Charlotte v. Ralb, damale noch für ihn flammend, rieth ihm ab, den für ihn finnlofen Titel anzunehmen. "Du follft, fcbrie fie ihm gu, den Ramen Deines Gottes (Gott Apollo's?) nicht migbrauchen"; ein irdifder Titel fcmählere den Rang, Den der Dichter als Gotterforener habe! Jean Baul Friedrich Richter ließ fich den Legationerathetitel gefallen, nannte fich aber meift nur abgefürst und ichelmifch "Legas". Dem Jahre 1800 gehörte fein Berliner Aufenthalt an. Sier ward, namentlich in den Rreis fen der Rabel Levin und der Benriette Berg, die nach einer nicht blos driftlichen, fondern nach einer Allerweltereligion burfteten und einen Briefter bagu brauchten, der Jeanpaulcultus bis ine Sublimfte getrieben. 3m Schlafrod fruh Morgens fdron mard er von den Frauen fanatifch bestürmt; man trug vom Budel Bonto Saare auf der Bruft. Ronigin Quife führte ihn felbsteigen in Sanssouci umber. Der Ronig knurrte; ibm wurden diefe Suldigungen zuviel; er fragte unwirfch: Wenn das ichon einem Romanschreiber geschieht, was foll man denn für einen wirklichen General übrig haben! Friedrich Bilhelm der Dritte hatte für Jean Paul allerdings nichts übrig. Der Dichter, auch der von purem Aether lebende, brauchte Seld; Papa Gleim in Halberstadt hatte ihn schon bitten müssen, über seine Casse zu verfügen. Jean Paul dachte, etwas Fixes, so etwas wie ein kleines Canonicat, würde in Berlin für ihn absallen können, "damit er seinen Rörper durch das ewige Silberausbrennen seines Geistes nicht vor der Beit einäschere." Es blieb aber, wie später auch bei Schiller, in Berlin bei prahlerischen Bersprechungen. Als eine Präbende erledigt war, entschied sich der ehrsame Monarch sur den Romanschreiber Lasontaine statt für den Romanschreiber Jean Paul. Erst seit 1809 bezog der Dichter vom Fürsten Primas ein Jahrgehalt von 1000 fl., welches Baiern seit 1815 ehrenhaft genug war sortzubezahlen.

Berlin aber lieferte ihm den höchsten, den besten und dauerhaftesten Schatz seines Lebens. Die dritte Karoline, die ihn geliebt, ward sein Beib. Es war endlich ein Beib, das ihn anzog, reizte und sessellte, keine amazonenhaste Seroine, keine schamanenhaste Schwärmerin, keine Titanide mit starkem Flügelschlag und erbärmlich schwachen Nerven, sondern ein wahrhaft liebendes, treu sorgendes, pslichtergebenes Besen, das dem Menschen angehörte, obschon sie zum Dichter in ihm andächtig ausblickte. Alle die früheren Frauen hatten ihn mehr mit der Phantasie, als mit dem herzen geliebt, und er kannte, auch wohl in Folge eigner sorgloser und fahrloser Berschuldung, genugsam die Dornen an jenen Brachtund Fackeldisteln, die das Zeitalter geniale Beiber nannte.

- Raroline Mener, Die 1800 Jean Baule Braut, im nachften Sahre feine Battin murbe, mar Die Tochter eines Tribunalrathes in Berlin. Mit Berhimmelung über den Dichter begann auch ihr Berhaltniß, aber es endete oder es vertiefte und vermerthete fich mit den Aufgaben der Gattin und der Mutter. Etwas Treibhauspflangencultur ftedte vielleicht im Berliner Madchen; fie trieb Aftronomie und Botanif, fonnte in diefen Rachern gar mobl Jean Baule Secretar fein, bie bie Saushaltungefunft ihr beftes Rach zu werden ichien. Man hat nicht glübendheiße, aber marme, liebenemurdige, tief innerliche und boch gefunde Briefe von der Braut Jean Baule. Aecht maddenhaft fühlt fie fich arm bem Dichter gegenüber; er werde wenig an ihr haben, aber da fie ihn fo unaussprechlich liebe, fo glaube fie felbft, daß fie gut fei, denn Er und das Bute feien Gine; bas Gefühl ber Bichtigfeit ihrer Beftimmung, ihm anzugehören und fein Beib zu werden, ftimmt fie ernft und feierlich.

Jean Baul war fast 38 Jahre alt, ale er diese dritte Karoline heimführte. Er ging mit ihr zuerst an die fleinen höfe von Meiningen, Koburg und hildburghausen, wo seine Bergötterungscomités ihren sesten Sis hatten, wo ihm jedoch das frankliche Bier, das er sich nachsenden ließ, zu theuer kam, bis er sich, zum Theil um diesem wesentlichen Umstand abzuhelsen, 1804 dausernd in Baireuth niederließ. — Mit seinem sesten Bündniß datirt für den Dichter und für den Menschen in ihm eine neue Epoche, die Epoche des humoristischen Realismus. Auch in seiner außern Erscheinung ging mit seiner Berson eine Bersone in eine Bersone eine Bersone in eine Bersone eine Bersone in eine

anderung vor. Sein Biograph fchreibt: "Bieber hager, bleich und die Unrube feiner Seele in einem haftigen Bort, in dem suchenden Auge und der unftaten Bewegung ausbrudend, von einem Rled jum andern eilend, nirgende mit einem feften Entichlug und dem Gefühl des Bleibens, felbft im Gefprach nirgende verharrend, wolbte fich ploglich feine gange Geftalt, ce füllte und braunte fich ploglich fein Geficht, er befam ein außerst robustes Unsehen, und man fonnte ibn bon da an bis zu feinem Ende dick nennen, auf eine Beife, daß seine früheren Freunde ihn taum wiederzuerkennen vermochten." Seine Arbeitsamkeit ale Schriftfteller blieb eine ungeheure, fein Ginfammeln und Ausgeben von Bedanten und Empfindungen ein unendliches. Mit dem Bachethum der Jahre munichte er fich nur das Bachethum der Beinfaffer; "mit dem Beidelberger, fagte er, wollte ich Jeden überleben und überichreiben." Ale er den Besperus ichrieb, fand eine Klasche Burgunder neben seinem Tintenfaß. Das Baireuther Bier blieb leiblich fein bester caftalischer Quell und die "Rollwenglin", die gute Wirthin am Rulm bei Baireuth, bat es ihm im Gartenhause, mo er fchrieb, 20 Jahre lang fredenzt. Er ichrieb trinfend und trant ichreibend, mabrend feine Seele fich im Duft der Rosenblätter berauschte oder in rofige Bolfenfaume fich verlor. Die Baireuther Epoche mar die Beit feines Blude. Ueber feine Frau fchrieb er an Emanuel am Tage der Geburt feines erften Tochterchens : .. 3ch bin meit über meinen Werth hinaus felig, und habe nichts als Demuth und die Thrane dazu. Seh' ich rund umber dies ungleich

ausgetheilte Leben an und das Schicksal der Besten und vergleiche: so schwelge ich noch tieser und weine die Freudensthränen nur gebückt. Aber sie verdient alles, was ich gesschenkt bekomme von Gott; und daher sag' ich ihr immer, daß ich mich recht sehr auf sie verließ, Gottes wegen."—,, Wie ein Engel, zerschmolzen in Schmerzen und wieder in Liebe und Wonne, so liegt sie da und ist mit allem zufrieden."

Un der Gattin Seite, in der vollen Mannesfraft und im gefättigten Glud des Familienschoopes fchrieb Jean Paul (1802-4) feine "Klegeljahre", das fraftigfte, machtigfte und ichlagenofte feiner Berte. Groß und genial ift das Thema Diefes fomischen Romans, wirtungevoll der Entwurf jum Blan und der Anlauf dazu; entspräche bem die Durchführung Der Idee, wir hatten damit in der Litteratur des Romus ein tieffinniges Bert bem fpanischen Quichote an Die Seite gu feten. Ein Rabinetftud des Sumore ift die Teftamenteeröffnung. Gin Sonderling bat, um habsuchtige Erbansprecher ju narren, feinen letten Willen dabin bestimmt, daß nur mer fichtlich und bor Beugen über den Geftorbenen meinen tann, jum Erbantheil berechtigt fei. Die Sippschaft der Rrahwinkler fist nun in corpore und prest und druckt frampfhaft auf die Thranendrufen. Schon glaubt der Nachmittages prediger zu triumphiren, bie Candidat Gottmalt Sarnifc Universalerbe mird. Bu den einzelnen Deifterftuden deutscher Boefie gehören auch Gottmalte und feines Brudere Schulftubenerinnerungen mit der gangen Geligfeit glaubiger Rinberfeelen. Meniden von beidranttem Beift, aber übermallend

liebevollem Bergen und einer Bhantafie, Die freilich immer fich felber fpornt bie fie mild geworden durchgeht: find 3can Baule Lieblingefiguren. Der Titel des Romans ift eben fo gefucht und ichief wie ehedem Gronlandische Broceffe, Du= mien, Teufelspapiere, Sundeposttage. Das Wert fonnte am paffenoften "Bwillinge" heißen, benn die Barallele zwifchen Balt und Bult ift der Rern in der Charafterzeichnung. Der Candidat der Rechte und ber meggelaufene Klotenblafer find von Jean Baule eigenem Befen die perfonlich gewordenen Balften, die mit einander ftreiten, und fich boch unergrundlich lieben, fich nothwendig find und fich ergangen. Balt macht Stredverfe, Bult hat die Gronlandischen Broceffe gefdrieben und macht Sathren. Beide wollen zusammen ein Buch fcreiben, in meldem der Gine weint, der Andere lacht, Bener den Evangeliften darftellt und Diefer den Bierfuger dazu. In der Refideng Saslau fundigen fie ein Concert an, ju welchem fich Bult, um anzuloden, ale Klotenblafer blind ftellt. Balt aber mar in der Rindheit wirklich blind gemesen und hatte von einem weiblichen Befen einen Blumenftraußerhalten, beffen Duft fein Leben und feine Seele durchzieht. Dies Befen, das er jest fieht und febend liebt, dem Ralender nach hoch genug betagt, ift die Tochter bes Grafen Rlothen, ber ihn ale Canaille behandelt. Immer baffelbe Thema ber für Bean Baul unüberfteiglichen Schranten ber Standeunterichiebe, und immer wieder die Reier der Blindheit, ale menn er felber, mas in feinen letten Lebenstagen mirflich gefcab, homers Schidfal theilen follte! In all Diefen Scenen find

Charaftere und Stoff bereite erichopft. Dem Beift des Berte fehlt ber Leib, um fich auszuleben, bem Blan die Ausführung. Dem Universalerben Balt find jum Antritt bes Erbes Bebingungen geftellt, die ihn nothigen mit ben Miterben barum ju tampfen. Gottwalt Sarnifch bat aber gar nicht Sarnifch genug, feine neun Arbeiten zu leiften. Balt ift ein Berfules, der feine Beldenthaten ichuldig bleibt, wie fein Dichter fur die Idee den Stoff, für den Gedanten das Material. Esift geiftvoll ironisch genug erdacht, baß die mangelhafte Lösung ber an Balt gestellten Aufgaben ihm jedesmal ein Stud bes Erbes toftet; wehmuthig lauert im Sintergrunde des unvollendeten Werte die ironische Ahnung, daß Lift und Sabsucht folieflich triumphiren werden, die junge Dichterfeele bes Candidaten, die aus dem borflichen Frieden gezwungen wird in die Belt zu treten und mit Menschen zu fampfen, fich Stud auf Stud um fein großes Erbe bringt, um wie der Boet bei Schillere Bertheilung ber Belt leer auszugeben. Bielleicht ift es taum ein Unglud, daß das große Bert unvollendet blieb, denn es murde mit Richts enden, nachdem ce fo reich und voll, fo groß und erschütternd tomisch begonnen. Auch von Bult, dem Bagabunden, dem Gegenfüßler Balte, gab der Dichter weniger die Abenteuer eines abenteuerreis den Lebens, ale vielmehr nur die Stimmungen bagu. Schnortelhafte Arabesten und Randgloffen, auch wenn fie von Beift ftrogen, erfegen aber nicht bas fehlende Bemalbe. Statt Bulte Leben und Thaten zu einem neuen Anlauf aufzunehmen, fcbrieb Bean Baul fpater (1807 und 8) "Ragenbergere Badereise." Dies körnige Buch giebt das Acuberste von der barocken Kehrseite seines Idealismus. Doctor Kapenberger ist der einische Kauz, der im Menschen nur das Thier sieht und, ohne schlüpsrig zu sein, keine Blostegung des nackten Sachgehalts scheut, alle flache Bildung und Zimpserlichkeit zur Berzweislung treibt und in die Flucht jagt. Auf Frauen wirkt der verrenkte und verkrüppelte Humorist Kapenberger abstoßend.

Ein Jahr zuvor (1806) erschien die "Levana." Die römische Göttin diefes namens nimmt neugeborne Rinder in Schut beim Aufheben der Bater von der Erde (levare). Go nimmt fich dies Buch mit Rouffeau's liebvollem Raturgeift, mit Richte's hohem Ernft und mit den Ergebniffen feit Bafedom und Beftaloggi der vermahrloften Rinder an nach Leib und Seele. Die junge Seele, fagt er, fei vor allem für Religion empfänglich. Aber die Lehre muffe wie eine That in das Rindergemuth eingreifen. Benn das Große in die Natur hineintritt, fagt Jean Baul, der Sturm, der Donner, der geffirnte Simmel, der Tod : dann fprechet vor dem Rinde bas Bort Gott aus! Richt aber um dufter zu fchrecken, fondern um zuverfichtlich aufzurichten'und großzu ftimmen. Seiterfeit der Seele forderte er zu allen großen Befühlen. Und mas froh und felig mache, fei vor allem Thatigfeit und eigne Erfindung, die versuchemeife die Rraft pruft. Sier greift feine Lehre da ein, wo Friedrich Frobel in unferer Beit weiter. arbeitete. Jean Baul marnt die Ergieher, am Be- und Berbieten Luft zu baben; Anleitung gur Gelbstentwicklung ift der beste Unterricht. Strafet nicht spottend und zürnet nicht nach! rief er. Eure Uhr geht, wenn Ihr sie aufgezogen, und Kinder wollt Ihr ewig aufziehen und laßt sie nicht gehen! Er eiserte gegen die damalige Berhüllung, Verpuppung, Berweichlichung in Tracht und Gesinnung. Er drang auf Roussieau's Forderung an die Mütter, die besten Erzieherinnen zu sein; Frauen, sagt Jean Paul, sind geborene Geschäftsleute. Unsere gelehrten Schulen betreffend, verlangte er, daß die römischen Schriftseller Männer, nicht Knaben lesen.

Ein neues, ein thatfähiges Geschlecht beranzuziehen, that dem deutschen Baterlande damals hochnoth. Und Jean Baul mar der große Bugprediger in der Marterwoche Deutschlands gur Beit unferes ichlimmften Bebe, unferer trauriaften Berfahrenheit und tiefften Demuthigung. Ale patriotischer Bublicift hatte er mit fein edelftes und bestes Birten. Schiller, der Brophet, hatte fein Wort gesprochen und mar todt; Goethe mandte fich ab vom Aufraffen des Bolte in fich felber; andere Sterne freiseten wie Rometen weit ab vom Centrum alles Lebens. Jean Baul ftand am großen Bahrbottich einer chaotischen Zeit und achtete auf beren Zeichen seit 1809, wo Desterreich erlag und sein Tprol vergeblich blutete. frommer Bahrfager, Augur und Briefter, betete er, wie Birgile Schiffer, an jeder Rlippe, denn jede fei geeignet, auf ibr, mo man icheitern fann, einen Altar zu errichten. -Der erfte Unlag zu feiner publiciftifchen Thatigfeit mar ein verfonlicher. Er batte feine "Borfdule zur Mefthetif" dem Berjog von Gotha gewidmet, die philosophische Facultat gu Sena aber ben Druck bes Bueignungefchreibens verboten. Darob emport, gab er 1805 fein Freiheitebuchlein, feinen Briefmechfel mit dem Bergog und feine Dissertatiuncula pro loco über die Breffreiheit. Bucher, weil fie der Emigfeit angehören, fagte er, fonnen nicht von verganglichen Menfchen verboten werden; oder, wenn Cenforen fein follten, fo muß. ten es möglichft viele fein, nämlich bas gange Bublicum. Schon 1808 fagte er in feiner " Rriedenepredigt", man tonne der Bahrheit nur noch den hof verbieten, nicht mehr Stadt und Land; binter fummen Lippen fnirichen die Rabne! 1809 u. 10 gab er feine "Dammerungen für Deutschland." Er ciferte gegen Deutschlande Unglauben an fich felbft, mar ein Beder ber Buverficht, daß auf dem Reichsfirchhofe deutfcher Ration ein Auferstehungefest werde gefeiert werden. Glüdlicherweise hatte der deutsche gurft, der ihn gum "Legaz" gemacht, ihn nicht zugleich an feinen Sof gebannt, ihn vielmehr frei und ruhig bei dem ichaumenden Bierfruge in Baireuth figen laffen. Das erhielt feine Befinnung voltethumlich, obichon freilich fein Styl Manier murde, das Bolt mehr über das mußige Feuerwert feiner Wige und das Rothmalfch feiner Belahrtheit faunte. Aber die Beiftreichen verstanden ihn, die fich damale noch fehr vornehm von der Empfindung der Maffen fern hielten; ihnen mar feine Bogelschau und feine Symbolit in den Gingeweiden geschlachteter Thiere begreiflich. 1810-12 gab er feine "Bolitifden Kaftenpredigten mahrend Deutschlands Martermoche." Aus dem Chaos der Erniedrigung, ichrieb er, werde eine neue Belt erfteben. Die Schriftsteller ber Beit follten ablaffen vom meinerlichen Ton, ein Beld zeige mohl feine Rarben, aber nur Bettler ihre Bunden. Der Sieg, rief er, tommt meift ungegbnt, aus tief verborgener Stille! Und mer flegte einft über Rom, an beffen Riefencadaver eine gange, baran getettete Belt vermodern mußte? - Das Dorfchen Betlebem! - Auf den feigen Berrath preußischer Junter, auf die Uebergabe von Magdeburg, Ruftrin, Stettin fcrieb er ,, die Belagerung der Reichefefte Biebingen", gegen die Rachaffung Rapoleone an Duodezhofen .. die Doppelheerschau in Groß. laufau und Raugen." Gine Revue, ein Scheingefecht, wird hier jum mirtlichen Scharmugel, jedes Beer erobert unverfebens des andern Staates Sauptstadt und die gurften ichiden nach Baris, um das Dafein ihrer gander dem Berrn ber Belt nachzuweisen. Balm ward in Jean Baule Rachbarschaft ergriffen und erschoffen. Der fatprifche Batriot mußte fich fceuen, Ramen zu nennen, Thaten und Buftande zu fchildern, fich oft begnügen, weinenden Bergens und doch im Stillen mit jubelnder Seele über unfere Schmach und Riederlagen, über des Bolfes Gottvertrauen und Soffnungen zu phantafieren, meift mit fanfter Flote, die ja überall in feinen Buchern eine Rolle fpielt. Ale Raften- und Bugprediger tritt er, um das Balladium deutscher Freiheit ju retten, oft fo leife und ichlau auf, ale hatte ihm der vor Schmerz und Unglud mahnfinnige Ronig Lear den Borfchlag gemacht, die Pferde feiner Reiterei mit Rilg zu befchlagen, um gang ohne garm die Reftung des Reindes ju überrumpeln. Er fprach bas

Wort Napoleon nicht aus, aber er rief mit den Juden: Schlagt den Haman todt! Und das N.B. (Napoleon Bonasparte) fagte er, sei das NB. für Fürsten und Bölfer. Auf seiner Jazd nach Wißen und Wortspielereien best er freilich auch hier seine Gedanken zu Tode.

Dft aber ift fein Bort fart und groß. Seine Mahnreden "An die Kürften" find Luthers und Ufrich Suttens murdia. Rach dem Frieden lautete fein Gebet: "Sabe Dant, Duntler, Großer, Liebender hinter den Sternen, daß ich es gefeben habe, wie Du die Belt erretteft und die weiten alten Bunden der Bolfer ichließeft, und wie Du Seil vom Simmel niederfendeft auf die fundhafte blutige Erde!" Auf dem Leipziger Schlachthugel fnieten drei Monarchen und gaben ebenfalle Gott die Ehre, - um fie nicht den Bolfern gu geben. Jean Paul fagte 1815 : "Bolfer haben Fürften befreit und freie Fürften werden freie Bolfer dulden und bilden, und altdeutsche Bergen werden fich ein altdeutsches Baterland erobert haben!" Er glaubte wirflich noch, Staaten fonne man von oben bauen, wie die Bienen ihre Rorbe. Friedrich und Joseph maren folche freidenkende Rurften gemefen, aber fie hatten das gefuntene deutsche Reich nicht aufgebaut, der Eine weil er nicht wollte, der Andere weil er nicht konnte. Den Fürsten rief Jean Baul 1815 gut "Glaubt Ihr daß das Bolf, das in der Roth und im Gefühl nach Rache mahrend der Reuersbrunft Riefenlaften trug, auch im Frieden in der Anspannung aushalten follte? D nein, und 3hr benuttet feine Abspannung zu eigensuchtigen Bortheilen aus Furcht

por Denen, die Euch und den Staat gerettet, und aus niedris ger Scham, daß Ihr Guch retten ließet. Deffentlicher Beift und großer Gemeinfinn mußten gepflegt merden, und 3br legtet fie brach!" - Jean Baul fprach damale bas große Bort: "Bolfer werden leichter vergiftet ale verfinftert!" Er mabnte an Sellas, wie dort nach den Siegen über Rerres alle Bluthen bes Bolfsthume aufbrachen, und nach den Siegen über den neuen Berres fnidten Deutschlands Rurften Die Bluthen ihres Bolte. Gelbft Richte, Arndt, Schleiermacher ftanden auf der Lifte der Schwarzsehercentralcommission ale verdachtig gegen Ordnung und Rube. "Ihr wolltet Rirch. hoferuhe, fdrieb Jean Baul, fürchtetet Guch vor den Regungen des Friedens, nachdem Ihr das Bolf jum Rriege verbraucht. Ihr fürchtetet den Tugendbund, und mußtet nicht, daß ein folder in Germanien feit Tacitus bestand und immer im Stillen gur Befreiung vorbereitete. Bedenft, daß die Bolfer Euch gegen ben Bratendenten Europa's vielleicht treuer geblieben ale Ihr ihnen gegen ihn, und zu einer Beit, mo er Gure Throne nur ju Treppen und Treppengelandern für den feinigen machte! Richte wiederholt fich fcmerer ale Begeifterung. Und doch wiederholte Deutschland feine Begeifterung und Opferluft, den Thrannen in Baris zu vernichten, ibn, der den Frangosen, die er fnechtete, doch noch vom großen Umfturg mehr Burgerfreiheit ließ, ale 3hr je gemahrtet." Rein Deutscher hat damale edler und fühner gesprochen ale Jean Baul.

Ale er Fichte's "Reden an die deutsche Ration" beur-

theilte, in der Sploeffernacht 1807, fchrieb er die goldnen Borte: "Erziehet de utiche Rinder, fo habt 3hr nur Guch verloren; ergiebet Euch, fo habt 3hr nur Reit verloren!" Dagu: "Auf die Graber der Schlachtfelder laffet une leben. dige Chrenbildniffe ftellen, beilig und deutsch erzogene Rinder!" Auf die am 19. Juli 1810 gestorbene Ronigin Luife machte er den Bolymeter: "Ale Du das weiße Brautfleid für eine bohere, fur une nur bleiche Belt anlegteft, und der Erde Deine Rrone zuwarfit, und nur mit dem Erntefrang Deiner ausgefaeten Ernten auf bem Saupte emporginaft, da weinte, mer von Dir gehört; ba weinte noch mehr, mer Dich gefeben; aber die, die Du an Dein Berg gedrudt, fonnten bamale feine Thranen vergießen und nachber feine mehr gablen." 3m Sahre 1812 fchrieber feine "Sphinge", 1813 über die Schonbeit des Sterbens in der Bluthe des Lebens und einen Traum von einem Schlachtfelde." Um 14. October 1814 batte er das Traumgeficht von Napoleone Rudfehr von Ciba, nachdem er über den Elbischen Robinson gespottet; in daffelbe Sahr gehört fein "Mare und Phobue' Thronwechfel." Ale die derberen Rraftburichen mit Jahn und Anhang auf feine weiche Berichwommenheit ichalten, flagte er über die beutschihumelnden Maulhelden, die fich als Rraftmenfchen hinftellten und fich doch mit frommen Lammleineliedern begnügten. Er aber feinerfeite glaubte an die Bellfebereien und Die Bunder des Magnetismus als an Kingerzeige von Drüben.

Gegen die Romantifer, welche Runftsinn und Stimmung schon für schöpferische Dacht in der Kunft hielten, eiferte er

Unfange ftart; er ichalt auf den "frechen Boetenwintel in Bena", ertannte an ben Schlegeln mit Recht nur bas Talent bes Ueberfegens und ber Rritif an, mahrend in diefer jedoch auch ihre philosophischen und afthetischen Entdedungen meift fremdes Gut feien. Sein perfonlicher Bertebr mit ihnen milberte feine Strenge und nach feinem Aufenthalt in Berlin (im Winter 1800-1) bielt er den Beift von Jena fur ein beilfames Antidoton gegen den alten nuchternen Berolinismus. Richte mar in Berlin ber Mann bes Tages geworben. und mit Schleiermachere Reben batte eine neue Bbilofophie. Die fich mit bem geoffenbarten Glauben barmonisch machen wollte, bas Ende ber Berrichaft Rante verfundigt. Stelle bes tategorischen Imperative ber Bflichtenlehre trat ale lebenregelnde Dacht die Liebe gum Guten, der Benuf im Bflichtvollziehen, das Blud ber Geligfeit, das die Tugend giebt. Das ftimmte zu Jean Baule Glauben an Die Berrichaft auter Damonen und er machte in feiner .. Borichule gur Aefthetif" (1804) ben Romantitern große Bugeftandniffe. Dies werthvolle Schatbuchlein für jeden Runftjunger bat Gervinus ungebührlich berabgefest, weil er meder Philosoph genug ift, die Binte und Ringerzeige des unbewußten Benius zu verfteben, noch Runftler, um die dort bingeworfenen Edelfteine und Goldtorner ju faffen und ju verwerthen. Das Bert ift freilich feine fpftematifche Aefthetit: es ift feine regelrechte Ernte, aber eine reiche Aebrenlese; mithin auch nicht fowohl eine Bor- ale eine Rachschule zur Lehre vom Schönen.

In diefem Berte murbe Jean Baul auch bem boben Schiller gerecht. Krubere Meußerungen über ibn, bem erften Befuch in Thuringen angehörig, galten nur ber Berfon, Er fchrieb aus Jena vom "felfichten Schiller, an dem wie an einer Rlippe alle Fremden gurudfpringen." Schillere Beftalt nannte er "verworren, bart und fraftig, voll Chelfteine, voll icharfer, ichneidender Rraft, - aber ohne Liebe. Er fpricht beinahe fo vortrefflich ale er fcbreibt." Er hat mit Schiller oft bie Mitternacht herumgestritten, gegen beffen Reflexionepoefie, "Projaglang" und eingelegten "Juwelenfcmud" eifernd. - Schiller feinerfeite fcrieb über ihn : ,,3ch habe ihn ziemlich gefunden wie ich ihn erwartete, fremd wie Einen, der aus dem Monde gefallen ift, voll guten Billens und herzlich geneigt, die Dinge außer fich zu feben, nur nicht mit dem Organ, womit man fiebt."- Jean Baul webflagte überhaupt gern über getäuschte Ideale beim Anblick der Großen. Goethe fand er 1796 .. falt für alle Sachen und Menschen, einsplbig, einen Gott im Balafte." Spater, ale Goethe ben chaotischen Bewegungen der Nation gegenüber erkaltet ju fein ichien, außerte Jean Baul in einem Briefe an Rnebel, in fo fturmifchen Beiten bedurfe man eber eines Inriane ale eines Bropers. Gine treffende Bemerkung, über Die Goethe empfindlich murde. Der Pfeil, der in den Zenien auf Sean Baul abgeschoffen mar, lautete aber ebenfo mahr : Sielteft Du deinen Reichthum nur halb fo zusammen wie ein Anderer, Manfo, feine Armuth, bu mareft unfrer Bewunderung werth! Goethe verglich ihn dem Chinesen in Rom, den die

Architektur der ewigen Stadt belästigt gegenüber den Saulden und dem Schniswert seiner vergoldeten hölzer, und "den reinen Gesunden für krank hält", damit er selbst nur, der Kranke, für gesund gelte. Später, in den Roten zum Divan, hat er Jean Pauls Berwandtschaft mit orientalischen Beisen und Dichtern geseiert.

Gegen Richte murbe Jean Baul erft nach beffen Tode gang gerecht. Seine Clavis Richtiana mar eine Berfpottung Des fich vergotternden 3che; fcbreibend und redend blieb er dagegen in Sarnifch. "Dit Richte frallte ich mich oft feche Stunden lang berum", fcbrieb er aus Berlin an Jacobi. Diefer Bhilosoph mit der autgelöften Empfindfamteit des Inftincte und dem unmittelbaren Bernehmen des Ueberfinnlichen ohne allen Beweis, mar recht eigentlich der Mann der sympathischen Bahlvermandtichaft Jean Baule. Roch mehr, in perfonlichem Berfehr gesteigert, Berder, der boch aufhorchende, impofante, falbungereiche Briefter, ber fich gutraute, bas Chriftentbum zu einer Allerweltereligion ju geftalten. Jean Baul feierte in Berber benjenigen, "ber zuerft die Schwingen der Brofa loeband und den Salfen des Benies obne Raden und Saube fleigen ließ." Berber, weich und bandenlos, obicon boch aufgerichtet und ftolz, wirfte auflofend in alle dem, mas Leffing zwar frei gemacht, aber gugleich im Gefet der Form gebunden bielt. In formlofer Auflöfung aber ichwelgte Jean Paule Genius am liebften. Er nennt Berder ,ein Berg mit taufend Ribern und mehr als zwei Bergen"; Beide maren gleich fehr betaubt und trunten von Schaken, die fie mobl beben, aber nicht formen tonnten. "Diefer durchaotterte Menfch", fdrieb Jean Baul an Berbere Gattin, .. beffen Bruft im Aether ftebt, und beffen Ruß in der Erdenluft und der nicht die Blatter des Erfenntnigbaumes, nicht bie 3meige, fondern den gangen Baum ergreift, und nicht diefen, fondern wie im Erdbeben den Boden fatt bes Baumes ichuttelt - Diefer verhüllt hinter Scherz feine bobern Buniche und feine Ueberlegenheit über das Sahrbunberte!" Belleitäten freilich maren es blos, Spinoga mit bem Christenthume zu vereinbaren und die von Berder unverftanbenen Biderfpruche zwifden beidem falbungevoll mit priefterlichem Kaltenwurf zu verbeden. Berbere Diene der Ueberlegenheit über das Jahrhundert aber legte fich fcon Goethe gegenüber in neidifch bypochondrifche Kalten. - Berfonlich mar Sans Baul im Berberichen Saufe wie ein Cohn, wie ein unmunbiges Rind, für das die Krau des Oberprieftere von Beimar felbft die Rleider einfaufte.

Sülfsbedürftig in außerer Beziehung, that ihm personliche Freundeshand vielfach noth; nur mußte zugleich seinem Besdürfniß nach Sympathie ein Genüge geschehen. Ein Secretär ware ihm für seine Schriften heilsam gewesen. Christian Otto, dem er mittheilte was er schrieb, war eine ordnende Natur dieser Art, aber wohl von zu bescheidenem Einsluß. Der jüdische Freund Emanuel Domund theilte weit mehr den Mether seiner Gefühle, seiner Religion und seines humors; unter den Genoffen in der franklischen heimath war aber Emanuel seltsamer Beise nur Nathgeber in Geldsachen und

Bierlieferant. Ein anderer Freund Jean Pauls war Frietrich von Dertel, ein reizbarer Sphochonter, terlängere Zeit
in Außland, dann bei Leipzig lebte und in einer Schrift
"Bom Adel" gegen Kohebue aufgetreten ift. Emil Thieriot,
Leipziger von Geburt, vagabundirend, bald Geigenspieler,
bald Schulmeister, voll Big und Schwung, eine consuse
Kometennatur wie Jean Pauls Lieblingsfiguren, war wohl
nur ein bloßer Ableger und Absenker der Jean Paulschen
Muse. Ebenso J. B. hermann, ein mit sich und der Welt
zerfallener Schwarmgeist, bald wie eine Lerche in den Bolken
singend, bald in einem Dreckloch auf der Erde nistend, wie
Jean Paul selbst von ihm sagte, voll Chnismen wie sein
Kahenberger und doch von jungsräulich reiner Seele, zwischen
Schlamm und Aether rasch wechselnd.

Bon Frauen trat ihm noch im späten Leben ein Schwefternpaar von Bedeutung entgegen, die Herzogin Dorothea von Kurland und Elisa von der Recke, Beide geborene Reichsgräfinnen von Medem, in Löbichau bei Altenburg hof haltend, Jene mit drei Töchtern, später vermählten Brinzessinnen von Acerenza, hohenzollern und Sagan. Jean Baul nennt sein Leben in diesem Frauenkreise einen wahren Freudenhimmel. Bis zum Erscheinen seines hesperus ein hungernder Poet, sollte er gegentheilig auch Gesahr lausen, von Rosenblättern begeisterter Liebe erstickt zu werden. Dem vertrauten Juden Emanuel hat er in seiner Spätzeit das Geständniß gemacht, man werde dieses sogenannte Berehren doch endlich satt; Jünglinge und Männer, klagter, drängten

fich an fein Berg, "und die Beiblein, fest er übermuthig bingu. beb' ich neftermeife aus." Gein altes, weltweites Berg, faat man, fei mitten im geficherten Safen bes hauslichen Glude gang fpat noch einmal aufgeschäumt in Leidenschaft für Gophie Baulus, Die in einem furgen Cheperfuch Auguft Bilbelm Schlegele Gattin gemefen. - Gine duftere, fcmergvolle Episode für ihn im Bertehr mit Krauen machte die ungludliche Maria, beren ichmarmerische Begeisterung für ibn fich bis in den Tod aus freier Bahl verirrte, indem fich ibr alubendes Schmerzgefühl nur in den Bellen zu fühlen mußte. Es mar bald nach der Beit (1814), als er feinen "Rometen. Nicolaus Margaraf" entworfen und begonnen. Maria mar Die Tochter eines deutschen Mannes, ber unter dem Genterbeil der Barifer Schreckensherrichaft geendet. Aus Bipik' und Bint's Bibliothet ausermablter Memoiren erhielten mir Aufschluß über ihre lange Beit rathfelhaft gebliebene Berfon. Ihr Bater mar jener Abam Lur, der gur Beit des Convents feine Begeifterung für Charlotte Cordap mit dem Tod unter ber Guillotine bugen mußte. Rief vielleicht Jean Baule begeifterte Apologie des Beldenmaddens von Frankreich in der Seele des deutschen Rindes zuerft die Entzudung fur den Dichter mach? Sie hat ben Schöpfer ihrer Traume, bas Biel ihrer weiblichen Bunfche, den Abgott ihrer Anbetung nie leibhaftig gefehen. Schon in ihrem gehnten Jahre mar Jean Baul ihr Idol. Der Jungfrau erwuchs er jum Inbegriff bes Bochften, mas er geschaffen, jum reinften Menschen, ju einem Beiligen, einem Chriftus. Das Bult, in welchem fie fein

Bildniß und alles barg, mas fie von feinen Werten abgefdrieben, mar ibr Altar. Gie fdrieb ibm gleich in ihrem erften Briefe, ba fie nicht fein Rind fein tonne, fo murbe ber Tod "ein Strahl des himmels" für fie fein, der fie ju ibm führe, und in einer beffern Belt werde fie ihn lieben durfen; nur qualt fie ber Bedante, ob er fie jenfeite, unter ben vielen Scelen, die ihn umfaffen wurden, ertennen und anertennen werde! Dann aber will fie bienieden ibn noch feben, fein Saus betreten, ihm als Maad wie ein Rathchen ihrem hoben herrn dienen, benn fie icheue ju Saufe auch die ichwerfte Arbeit nicht, Ueber diese ploglich finnliche Bendung ibrer Buniche erschrict aber die Unichuld ihrer findlichen Seele, und ba die Antwort ausbleibt, fo ergreift fie in Scham und in der Kurcht, er muffe fie nun verachten, den Entichluß, in ben Tod zu geben, fich in den Strom zu fturgen. In der Dammerung eines Maimorgens fteht fie bereits auf ber Brude und hat ein Deffer auf ihr Berg gegudt, ale die ahnende Schwester berbeifturat und fie um ber Liebe aur armen verlaffenen Mutter willen befchwört, von dem unfeligen Borbaben abzulaffen. Sie ließ fich beschwichtigen; auch tam Jean Baule Antwort. "Ihre vier Briefe eines guten und übermogenden Bergens hab' ich empfangen", begann er. Er ermahnt fie jum Sinblid auf den gestorbenen Bater, der vom Simmel auf fie niederblice; fogar der machtigfte und beiliafte Menich, Chriftus, fei fanft, mild und rubig gemefen; fie durfe in ibrem Innern fliegen, aber mit ibrem Meußern nur ichreiten. ibr Berg auflodern laffen in ungemeffene Rlammen, aber nicht eher handeln ale wenn die Gluth Licht geworben. wolle ihr geiftiger Bater fein und fie Tochter nennen, er liebe fie und gruße fie von feiner grau. Da geftand fie ihm ihren Entidlug in ber ichredenvollen Mainacht. Der Dichter erbebte über foviel Ruhnheit und Todesluft, aber mohl auch über die Birfungen, die er machte. "Sie benfen viel zu gut pon mir ale Menfchen", fchreibt er ihr; er fucht nun bas 3beal von ihm in ihren Gefühlen berabzudruden. "Rein Schriftsteller fann fo moralifch fein wie feine Berte, wie fein Brediger fo fromm ale feine Bredigten. - Erichüttern und entzuden wird mich einmal unfere Bufammenfunft. - Dein Bater 3. B. F. R." Auf eine zeitweilige Beruhigung folgte aber neuer Sturm in ihr; die Liebe eines Batere genugte ibr nicht, fie liebe ibn fuger, aber beebalb fonne fie ibn nie auf Erden feben, nur ber Tob fei fur fie der Beg ju ihm. Sie verbittet fich die gutgemeinten weifen Lehren und verlangt eine Lode von ihm und ein wenig Begenliebe. Er fendet ihr die Lode und fchreibt, feine Frau habe fie ihm von feinem Glagtopfabgeschnitten; er male fich die Stunde icon, mo fie querft feine Raroline und feine Rinder und dann ihn felbft feben werde. "Quale Dich nicht, fonft qualft Du mich und Deine Schmerzen verdoppeln fich zu meinen!" Darin las fie Gegenliebe, und ihre Leidenschaft flieg gur Bilbheit ber Begierde. Gie ergoß fich wieder in glühenden Briefen, fcbredte aber von neuem ichamhaft gurud, ale er ftrafend antwortete und es fchalt, daß fie ibn vergottere, aber nicht feinen Lehren folge; er verlangte nicht blos Briefe von ihr, fondern die ge-

fammten Tagebucher ihres Lebens. Gie aber verftummt, fie will verschwinden in Angft, Scham und Liebe, Rur Mutter und Schwester bat fie noch ju berudfichtigen. Jene ftirbt, Diese verlobt fich; nun balt fie fich fur frei und fchreibt ihren letten Brief. Sie babe gefehlt, aber fei unverftanden; es merde im großen Univerfum boch noch einen Ort geben, wo fie fich wieder erholen und endlich fo fein tonne, wie fie fein wolle, Sie will unbemerft verschwinden und vergeffen fein : niemand wiffe um ihre Gefchichte, alle Bucher und Tagebucher habe fie verbrannt, nur die Locke Jean Baule folle an ihrem Salfe bleiben, um fie mit binubergunehmen. 3hr ungludlicher Beift merbe ibn umichweben : "o durft' ich Ihnen ein Beiden geben, Ihnen fichere Rundichaft bringen!" - Ihrer Umgebung ichien fie rubig, bedachtig, mit bauslicher Anordnung erfüllt; fo hatte fie feinen Berdacht erregt, ale fie im Strom ihrer Baterftadt (mar es der Rhein, mar es der Die Stelle fuchte, mo Dublrader fie erfaffen Main?) mußten. Rifcher aber holten fie bervor. Allen Berfuchen. fie jum Leben gurudzubringen, feste fie mit voller Beiftedmacht Biberftand entgegen. Sie fprach noch entjudt von ben Augenbliden, wo ihr unter ben Fluthen Die Ginne schwanden, und die Geele, frei von irdischen Banden, in die lichte, belltonende Emigfeit binüberbammern wollte, in bas Land Jenfeite, mo es fein Errothen por einer reinen Liebe giebt und Alles Licht ohne Schatten ift. Sie druckt bas verschluckte Baffer gewaltsam gurud und enbet mit einer fpartanifchen Rraft ber Seele, unftraflich und rein, - wie fie

mabnte. Gin Beib tann riefenhaft in feiner Schmache fein. - Jean Baul gitterte vor Schmerz und Behmuth. "Sie ftarb höher ale Undere lebten", fchrieb er dem Freunde Dtto; er mar froh, nicht fo "erbarmlich" gemefen zu fein, "diefe hohe Seele ftrenger noch von fich abzuweisen." - Mariens Beschichte ift eine furchtbare Rache ber gurudgedrangten Sinne gegen den Beift. Das Rind mar Anfange gang Seele, gang trunten von dem Mether einer feuschen Entzudung, Die Jean Baule Boefien athmen. Durch das Amielicht betäubender Duite laufen Anfange nur allmählich irre Funten ber Begier, fleine madchenhafte Bunfche, harmlos wie flatternde Benien, weiß in Unschuld gefleidet; aber es find Borboten aufglühender Leidenschaft, fliegende Boltchen, die vor dem Bewitterfturm tangen. Bie fie erichrickt vor der Begier der Sinne, halt fie fich fur gezeichnet, für entlarvt vor fich, vor ihm und aller Belt. Rachdem fie ihre Regungen für fo rein gehalten wie der unberührte Schnee des Bebirges, todtet fie ihr Schamgefühl; nur die Kluth tonnte die Klamme ihrer Leidenschaften lofden und nur Jenfeite glaubte fie rein vor Dem dazufteben, der in der verschwimmenden Spharenmufit der Bergudung die Bahrheit forderte, nicht die arme Erde für ben Schauplag bes maltenden Gottes erfannte. Sie hatte ihren Dichter nur halb verftanden. 3m verfruppeltften Leben der Erdenwelt malt er noch den Simmel und das Glud ber begnugfamen Seele. Sein humor hielt feinen 3 bealen dasfchwerfte Begengewicht, diefen feinen Begenpol; feine burledte tomifche Belt verfteht freilich und liebt felten ein weibliches Berg.

3m Jahre 1821 erfdutterte ben Dichter ber Tod feines hoffnungebollen fiebzehnjährigen Gobnes. Bezeichnend ift, wie er den fleißigen Beidelberger Studenten vor Begel gewarnt, "diefem dialektifchen Bamphr des innern Menfchen", - ale ob Jean Baule narkotischer Mether Die Befundheit Der Seele ficherte! - 3m nachften Jahre erlebte er in Dreeden mit ben Suldigungen ichwarmender Frauengeifter noch einmal "eine Trunfenbeit von innen". Man brachte ihm ichon um 5 Uhr Morgens Standchen und überschüttete ihn mit Rofen. von denen er eine ale Orden für fein Rnopfloch aus. ermablte, und um die man fich Abende wieder rif, wenn fie fcon halb entblättert mar, Man trug den Erfcopften im Stubl auf die Bruhliche Terraffe und geigte nach einer Lode vom Budel Alert oder Bonto; die feinigen maren vielleicht eben fo weiß, aber feltener geworden. Bas will der Sund? icherate Jean Baul, geht mir's beffer? Ra, in Baireuth wird's wieder in Ordnung gebracht; da laffen fie mich ungeschoren! - Dan hat oft geklagt über Jean Baule unwirsche Launen im perfonlichen Bertehr; ber begeifterte Beinrich Bog aber fchrieb von feinem mahrhaft holdfeligen Lacheln, "um das ihn der feligfte Engel beneiden fonnte", und fein Auge habe "Gott nur in der bochften Begeifterung ichaffen konnen!" Und Dies Auge follte ihm erlofchen. Leibliches Abfterben bezeichnete Die letten Jahre feines Lebens. Die Gicht forte feinen humor nicht gang, und halb taub fdrieb er noch über die Bortheile, auf dem linten Dhr nichts mehr zu hören, mas in der Welt vorgebe, ba ihm bas rechte, wenn er wolle, genug fei, bas

Gute zu vernehmen. Er blieb unverwüftlich thatig mit Ropf und Sand; am wenigsten erlahmte fein Berg in großen, weltweiten Blanen zu neuen und für alte Berte. Seine Autobiographie gedieh nicht über die erften Anfange hinaus. Sein "Bapierdrache", eine Sammelei aller feiner noch unerledigten Bedantenichnigel, beren er, fagt man, noch 50Bande binterließ, blieb im Bulte, "Gelina" unbeendigt, wie eigentlich alle feine Berte. Dumien, Biographische Beluftigungen, Rlegeljahre, Romet, Alles follte noch Fortfegungen erleben und erleiden, und er verhauchte feine reiche Seele in Entwürfen zu fünftigen Berten und in Blanen ju Ab- und Ausschweifen, Auf- und Anichwellungen ichon vorhandener. Amei Sabre lang erlitt er das Schicksal der Erblindung auf dem linken Auge, mahrend das rechte der graue Staar dectte. Ein ruhrendes Bild bes ruhig duldenden und in der herrlichfeit feiner unfterblichen Jugend doch fichtbar verfallenden Gangergreifes! Blindheit brachte oft eine fcmerglich tomifche Bermirrung in die Eintheilung feiner Tageszeiten; er frühftudte mitunter um Mitternacht und ging um brei Uhr Rachmittage ichlafen, in der Meinung es fei fcon Abend, wie Ronig Lear fagte: Bir wollen heute Racht zu Mittag fpeifen! - Abende ben 14. Rovember 1825, 8 Uhr, ging Jean Paul feiner Morgenröthe im Lande Jenfeite entgegen.

## II.

Andwig Tieck und die Romantiker.

, ,

## Audwig Tieck und die Romantiker.

Frau von Staël fprach in ihrem Buch über Deutschland von unserem Mangel an nationalen Borurtheilen. Die Krangöfin machte une jum Borwurf, mas mir lange Beit ju unfern Borgugen rechneten. Das berg Europa's, Germanien, ift an feiner Singabe an Fremdländisches, an feiner Aufnahmefähigkeit fremder Elemente feit dem großen Glaubendfriege zu Grunde gegangen. Wir glaubten dann auf geiftigem Bebiet fosmopolitifch das Berlorene wiederzugewinnen. Boethe ichloß feine germanisch-gothische Jugend mit Bog, Berther und Fauft gewaltfam ab; feine claffischen Studien führten zu bem griechischen Ruppelbau feiner folgenden Dichtungen; Schiller suchte die Antife mit der Romantif zu vermablen. Da ftieg aus einem Bintel ein Genius auf, ber nichte weiter ale deutsch sein wollte, so deutsch, daß er darüber gum Sonderling mard, der dem 3mang der Formen gegenüber fich in Formlofigfeit gefiel. Auch die Romantifer eiferten gegen den Terrorismus der antififirenden Richtung. Das macht Jean Paul ungefucht zu ihrem Genoffen. Aber er griff das Nachftliegende im deutschen Jammer ale Stoff Rubne, Deutsche Charaftere. IV.

jur Dichtung auf, mabrend jene nach den glanzenden Gutern der Bergangenheit gruben, um das verlorene Deutschthum wiederzufinden. Auf das Gefühl der Ohnmacht dem frangofifchen Umfturg gegenüber folgte das Gefühl der Schmach unter dem Ruftritt des Corfen. Die Erinnerung an den bingefuntenen Glang germanischer Macht und Sobeit flieg wie ein Traumbild mit den Lockungen der Behmuth über das gefuntene Gefchlecht. Nicht mehr fremde Macht und Größe anbeten: ichien heimlicher Schwur für das junge Jahrhundert zu werden, im Schutt vergangener Zeiten nach den alten Schähen suchen: das Losungewort. Damit begann die Macht des neuentdecten volfsthumlichen Beiftes, aber auch Die Macht der an une vermißten nationalen Borurtheile. Die romantische Schule grub fehl und fand nicht gang die alten Schäpe. Aber wie der Beg und die Arbeit jum Biel oft mehr werth ale deffen Erreichung, die irrenden Ritter, die nach dem Gral auszogen, Bunderbares leifteten auch menn fie auf Montsalvatsch nicht endeten, die Rreugfahrer im Drient Belt und Bolfer tennen lernten, auch wenn ibr Riel, das heilige Grab, in Reindeshand blieb, fo hat der gange Durchbruch der Romantifer der Nation zu dem Drange verholfen, fich felber wiederzufinden, wenn auch der Sort nicht dazu entdeden mar, mo die Sehnsucht ihn fuchte, die berauschte Phantafie ihn traumte. Gelbft die Berrlichkeit der alten Raiserzeiten tauchte aus der Tiefe der Bergeffenheit am fernen Borizont herauf, und Biele hofften noch in unfern Tagen politisch auf Morgenroth, wo kaum noch matter Abendschein

alte Trummer beuticher Macht und Ginigfeit befaumte. Das Gefühl der Donmacht, Die Scham der Riedertracht unter fremder Berrichaft, das lange verschwiegene Gingeftandniß ichmachvoller Auflösung in allem Inhalt, in aller Form. allen Rechten und Bflichten getreuer Ausammengehörigkeit und Chre trieb die Edelften verzweifelt an, fich fopfüber in Die Dammerungen des Mittelaltere ju fturgen, weil von dort, wenn irgendwo, ein neuer Tag auffteigen follte. Sitte, Sprache, Sinn und Sage alter Dichtung mußte der Nation wieder neu erwachen und eine Macht werden, die une mitten in der Schmach der Niederlage vom fremden Formelgmang erlöfte. Biele von den irrenden Rittern, die auszogen das Beil zu fuchen, verloren fich ausschweifend im Didicht des Balbes auf Rimmerwiedersehen oder endeten wie der Rhein im Sande. ohne deffen bort zu finden, oder in Bufteneien mahnfinniger Einoden des Beiftes. Aber ber Drang, der nach dem Biele trieb, an dem fich Deutschland wiederfinden follte, mar auch wo er verdedt blieb oder ausartete, seinem Ursprung nach und in feinem Grundzuge tief und acht. Gin Beift der Ro. mantit mar beim Bechfel der Jahrhunderte über das gefammte Geschlecht gefommen, und muß, auch wenn er ale Schwarmerei in den einzelnen Bertretern feine Berwilderung und Berirrung fand, ale eine große nationale Sebnfucht verftanden werden, die verlorene Bolfsthumlichfeit wiederzufinden, und wenn diese Romantit mit ihrem Rudfchlag ine Mittel. alter von der Schmach in der Birflichfeit und von dem Terrorismus der Formen feine Rettung, fondern nur Troft dafür brachte, fo trug fie boch in ihrem Schoofe die Bedingungen, Die Deutschland in der wiederwachen ben Befinnung auf fich ju einer moglichen Reugeburt befähigte. Die alten Dahrchen und Lieder, Cagen und Wefchichten des Bolfe fliegen aus bem Schlund ber Bergeffenheit wieder herauf ans Tageslicht Tied gab die Minnelieder heraus, fein altdeutsches Theater, Leben und Lieder des Sangere Liechtenftein; feine Schwefter, Sophie Tied (verheirathete Bernhardi und von Anorring) brachte Klor und Blancheflor, Mofes Mendelssohne Tochter Dorothea (Die fich vom Maler Beit trennte, um Kriedrich Schlegele Gattin zu werben) die Rolandesage nach Turbin. 3m "Dichtergarten" (1807) lieferte Friedrich Schlegel feine "Deutschen Spruche in der Manier des Freidanf" und "Gulenfpiegele guten Rath". Arnim und Brentano's Bolfeliederfammlung: "Des Anaben Bunderhorn" erfchien 1806-8 in drei Banden. Berbere "Stimmen der Bolfer" von ehebem maren im tosmopolitischen Sinne gesammelt und bei Ausmarzung bagritraubender Raturmuchfigfeiten in abgefchliffener, wenn auch nicht abgeschwächter Form wiedergegeben. Die verschmähte Raturwüchfigfeit auf deutschem Boden wurde in des Anaben Bunderhorn recht absichtlich aufgesucht und festgehalten. Alles in deutscher Runft und Art follte ben verlorenen Stempel ber Urfprunglichfeit, ben Bauber ber Bolfethumlichfeit wiedergewinnen, auch mo die Barbarei alter Beit und Beife in baroder, verwilderter Geftalt ben Befegen claffifcher Schonheiteregeln Sohn fprach. Erft die Bebrüder Grimm brachten feit ihrer Sammlung alter Am-

menmahrchen und Sagen aus bem Boltemund fowie mit ihren geschichtlichen Sprachforschungen Salt und Licht in Sinn und Sitte mittelalterlicher Dichtung, und Uhland ftellte in unfern Tagen die alten Schate miffenschaftlich geordnet auf. Bu verwundern ift, daß die Romantifer nicht gleich und gradeswegs auf die mpftifche Graldichtung, auf Barcival und Lobengrin loefteuerten. Sturgten fie fich doch, am nüchternen Licht ber Aufflarung der Bater verzweifelnd, topfüber in der Frau Großmutter dunflen Schoof und faltenreichen Mantel; icheuten fie fich doch nicht, fich im alten Aberglauben des Bolts zu beraufchen, um vor der Rüchternbeit bes Tages Rettung, in gewaltsam erzeugten Illufionen por dem Elend ber Gegenwart Bergeffenheit zu finden. Die Sehnsucht nach der alleinseligmachenden Rirche, die manchen der irrenden Ritter von der traurigen, wenn auch romantifchen Gestalt befiel, mare leicht ale eine moderne Gralfahrt gu deuten gemefen. Schon Junger bes ciaffifchen Beitaltere, ichon die Stolberge befiel 1800 ein Beimmeh zum alten Großmutterschooß, Friedrich Schlegel murde 1805 in Coln tatho. lifch, Abam Müller folgte ihm noch in bemfelben Jahre nach, und 1811 in Rom Bacharias Werner, ber damit feine "Beibe der Rraft" entfraften und entmannen wollte. Die Gebnfucht nach einem neuen allumfaffenden Glauben, ber den Deutschen Die verloren gegangene Einheit wiedergeben follte, mar an bem Gefühl der Ohnmacht gescheitert, dem Jahrhundert eine neue Religion zu geben. Der alte beilige Gral minfte dann ben Schwarmgeistern ale sanguis realis wie Bolfram

pon Eichenbache irrentem Belben. Rern und beften 3n= halt des Mittelaltere in den Rittergedichten der höfischen Tafelrunde zu finden und in diefen Bebilden die Sehnfucht nach ter verlornen Deutschheit zu ftillen, mare freilich auch nur ein anderer Irrthum gemefen, benn in Diefen Dichtungen athmet mehr modisch nachgeahmtes Balichthum ale beutscher Sinn und deutscher Bolfegeift. Roch einen Schritt weiter mußten die fahrenden Ritter der Romantif magen, um bann, au ihrem Schrecken freilich, vor der urgermanischen Gewalt ber Nibelungendichtung das gange Traumgefvinnft ihrer Mufionen fahrenzulaffen. hier fprudelt der Quell, hier machft im Bergmert deutscher verschütteter Bergangenheit blant und baar, aber freilich gewaltsam und wild unfere Bolfethume Rern und Befen. Das Nibelungenlied fest bas Chriftenthum in außerer Sitte und Form nur voraus, bat aber beffen Belterlösung und Guhne gar nicht jum Inhalt, es ftrogt von der feuschen Urfraft altheidnischer Ursprunglichkeit germanischer Natur, aber auch aller Berfohnung fremd, in unbeugsamer Rachsucht und ftarrer Tude. Die romantische Schule mare mit ihrem Glüdfeligkeitetraum eines pangermanischen Mittelaltere vor Sagene und Rriemhildene Bauptern wie vor Gorgonenantligen erschreckt; ihre wolluftigen Riebertraume von altem Frieden und altem Beil maren verflogen, aber ihre Rerven hatten fich vielleicht gestählt an ber eisenhaltigen Rraft bes hörnenen Siegfried, fatt fic ju fcmachen an den eingebildeten und weichlichen 3llufionen ber liebefehnfüchtigen Minnefanger. Die Romantifer drangen bei ihrem Rückgang ins Mittelalter nicht bis zu dem Hort der Nibelungen vor; August Wilhelm Schlegels hinweis darauf (im "Deutschen Museum" zu Wien 1812 und 13)
war nur ein schwacher Sehnsuchtsruf nach diesem Stahlbad
für liebesieche Verzärtelung und nach diesem Wogenschlag im
Meer offener Leidenschaften. Die Volksbücher, zu denen die
Romantiker griffen, sind nur abgeblaßte Umbildungen der
altdeutschen Heldengedichte. Und auch da noch entsetzen sie
sich über die formelle Rohheit der Volksdichtung und gestalteten sie um, versetzen sie entweder mit dem Salz und Pfesser
der Kritik ungläubiger Epigonen oder mit der Hyperromantik
somnambuler Gelüste, störten aber in beiden Fällen der alten
Sagen Unschuld, Wahrheit und Treue.

Ueber den Begriff Romantif ift viel gestritten und viel gesabelt. Der Sache und der geschichtlichen Entstehung nach gehört das Romantische dem Zwielicht der romanischen Bölserentwicklung an. Die römische Beltherrschaft war in Berwesung begriffen, eine Beute der Barbarenhorden, das antike Rom erlag der Faust der germanischen Bölser, diese selbst aber erlagen der Gultur des alten heidnischen Roms. Aus diesem unklaren Ineinandergreisen sich bekämpsender Elemente entstanden die romanischen Sprachen und Reiche. Das Christenthum, welches Rom den Germanen brachte, war nichts weniger als Christi Lehre; es griff zurück zu den altzüdischen Formen und suste auf den im Bölkerleben vorges fundenen heidnischen Elementen. Das römische Christenthum selber war eine romanische Geburt, es ist die Romantis von

Chrifti Lehre. Rome Miffion mar, Die Belt von neuem zu bezwingen und wo fie fich nicht bezwingen ließ, fie in ihrem Borfunde ju beftätigen. Dies Ineinanderwirken altheidnifcher und driftlicher Elemente wiefen am beften die Bebruber Grimm nach; aus dem netemerfenden Thor murbe Sanct Betrus ber Rifcher, aus der Göttin Freig Die Jungfrau Maria. Das ist romanisch und romantisch. Christlich und romantifch find nicht für gleichgeltend zu nehmen; denn ichon pordriftliche Boefie, die orientalische, bei ihrem Bormalten ber Lprit, bei ihrem Unvermögen jur Dramatit, fann für romantifch gelten, wofern es erlaubt ift, den Begriff der Romantit feiner romanischen herfunft zu entziehen. Jean Baul erklart das Romantische ale: "das Schone ohne Begrenzung. bas icone Unendliche". Damit mare benn auch icon bie orientalische Architektur romantisch, insofern das Symbol die Sache nicht erledigt, sondern nur andeutet, mabrend die antife Bildfaule in ihrer fertigen Abgrengung nie romantisch beißen fann, wohl aber die Malerei mit ihrer Berfpective mefentlich romantische Runft ift. Wo aber die Malerei ihre Geftalten in fertiger Bollendung binftellt, da nennen wir - nach unferm Sprachgebrauch - ihre Leiftungen und Gebilde dennoch claffifch. Claffifch wird nicht bloe die Blaftit genannt, nicht blos die Antife, sondern in aller Runft, in der Runft jedes Beitaltere dasjenige Bert, in welchem fich der Inhalt voll und fertig ausprägt, Form und Inhalt fich deden. Raffael ift in der fertigen Berausgeburt feiner in der Sauberteit der Grazie gehaltenen Gestalten anerkannt claffifch, fo romantifch auch feine Themata find, wie himmelfahrt, Berklarung. Beller offener Sonnenichein und Tageslicht ift claffifd, aufund untergebende Sonne, icon bei ihrem garbenfpiele im Rampf ber Rebelmaffen mit bem Licht, romantisch. Je fudlicher ein Land, defto meniger bat es, bei Bolfenmangel, romantische Sonnenauf- und Untergange. Damit mare benn Die hellenische Belle und Beiterkeit, phyfisch wie moralisch und funftlerifc begrundet, jenes Glement, bas in Goethe, nachdem er feine germanisch-gothische Jugendrichtung erledigt, eine geiftige Biedergeburt erlebte. Bei Goethe ift Alles Sonnenlicht, Tagesbeleuchtung bei festen, fertig abgegrenzten Linien. Jean Baul giebt ber romantischen Boefie im Gegenfat zur plaftifchen "die Unendlichkeit des Gubjecte zum Spielraum, worin die Objectenwelt wie in einem Mondlicht ihre Grengen verliert." Und damit mare benn mit Recht Tied's "Mondbeglangte Bauberwelt, die den Ginn gefangen halt" recht eigentlich ale Romantif bezeichnet. Sonne und Tageslicht gehören zur claffifchen Runft, Mondichein mit Dammerlicht, Belldunkel, Unficherheit der Schatten und Unendlich. feit der Berfpective gehören der Romantif an. Gollte doch das Unfagbare, geheimnigvoll aus der Beifterwelt Bereinreichende; elementarifch in den Naturmachten Baltende, nach der Doctrin und Braris der Romantifer die tieffte Boefie fein. fo daß in ihren Gebilden gar nicht mehr zu entscheiden, wo Traum und Phantafie aufhören, Birklichkeit und Bahrbeit beginnen. In ihrer Tendeng mar bag gegen plattes Philifterthum und gegen nüchterne Aufflarung oft genug aus-

gesprochene Absicht, und als die romantische Schule ihre Benenfer Epoche abgeschloffen hatte, entwickelte fie in Berlin recht eigentlich ihre Polemit gegen allen flachen Aufflaricht, dergeftalt daß auch Jean Baul feit feinem Berliner Aufenthalt fich fur ihre Richtung erflarte. Bu ihren Feldzügen gegen alle Rüglichkeiteprincipien und bloe praftifchen Riele gesellte fich auch ihr Spott gegen die abstracten Unmaßungen eines transscendenten Idealismus, der die reale Belt von aller Bahrheit entblößte und im Egoiemus des 3che und der moralischen Willenefraft das Centrum bee Lebens erfaßte. Richte in feiner moralischen Chrbarfeit batte fich zur Berbindung mit ben Romantifern perfonlich nur geneigt gefunden, weil er Rampf gegen bas Bestehende einzig für Rettung gegen herrschende Uebel hielt. Innerlich mar er ihnen jedoch ftracks entgegen. 3m Sinne der Romantifer führte die Freiheit des Iche moralisch, politisch, religios ju einer Auflösung aller Formen, ju einer Bermirrung alles Inhalte; in und mit Richte murde die Freiheit zu einer neuen idealen Macht, ju einer Rraft, die Welt des Berfommens nach beiliger Ueberzeugung neu zu gestalten. Schleiermacher hatte anonym in den Briefen über die Lucinde gegen faliche Brüberie und monchische Aecefe, gegen "die Englandereien in der Liebe" Opposition gemacht. Dag die Runft, wie auch Die Liebe, Mpfterium bleiben muffe und folle, tonnte fein Glaubenefat bleiben, das Mufterium aber in der buchftäblichen Cflaverei ber romifchen Symbole ju fuchen, hielt er für Berratherei, wie er benn auch feines Bufenfreun-Des Friedrich Schlegels Befehrung nicht blos für einen Abfall von dem epangelifden Betenntnif, fondern auch für einen Abfall von der Bahrheit und von der Freiheit der Rinder Gottes hielt. Bon Bahrheit und Freiheit find aber Die Romantifer abgefallen, auch wenn fie fich nicht an ben Buchftaben Rome gefangen gaben. Opposition gegen ben Terrorismus der claffifchen Kormen führte fie auf das deutsche Mittelalter gurud; aber fie, Die mefentlich deutsch fein mollten, entdeutschten teutsche Dichtfunft nicht weniger, indem fie die Bereformen ber Litteraturen ber romanischen Bolter gu ihrem Studium und zu ihrer Braris machten. Das Spiel mit den blogen Formen ward damit nicht beendet, vielmehr nur die große, ftrenge Schule unferer Sprachbildung in antifen Magen. Das formelle Sonetten. Terzinen. und Cangonengereime mit bem Affonangengeflingel mar nur eine neue modifche Coquetterie, unter der deutscher Rationalinhalt eben fo febr fich verflüchtigte, wenigstene nicht mas noth that, jum Ausspruch brachte. War die Gefahr groß, daßunter und mit ben Diosturen von Beimar die Runft fich felbft alleiniger Amed murte, fo betrogen die Romantifer fich und die Nation noch viel mehr um ihr Biel, in Runft und Boefie wieder Deutschihum gur Geltung zu bringen. Bas naturmuchfig und urfprünglich fein follte, murbe bamit ebenfalls wieder erfunftelt. Und wenn Tied in feiner Spatperiote, in ber Beriode feiner Novellendichtung, fatt jum Bolt gu halten, jur eingebildeten ausschließlichen Gefellichaft jurudging, fo

war auch bier wieder Gelbstäuschung und Abfall. Ale es aalt, auf der deutschen Leier den Ton für's Bolf anzuschlagen. um gegen die Fremdberrichaft die gefuntene Rraft ber gefammten Nation aufzurufen, ba maren, mahrend Tied, Die Schlegel, Brentano verstummten, mit Arndt, Schenkendorf. Rörner nur wenige Ausläufer der Romantit die Eprtaen, Die dem Baterlande dienten, indem fie fur's bochfte, fur Freiheit und Glauben an's eigne Bolfethum in die Saiten griffen. Die hochfte Ausartung in der Runftelei erlebte aber die Ro. mantit, indem fie in ihrer formellen Allerwelteliebedienerei fogar antife Mage mit romantifchen Ingredienzien amalagmirte, A. B. Schlegel im Jon bas antife Drafel mittelalterlich muftisch ausmalte und Kriedrich, der im Alarcos Trimeter mit Affonangen murgte, in der Berichmelgung der Antife und der Romantit bas Sochfte zu leiften gedachte. verschuldeten fie ben Sput ber neuen Schidfalstragodien Grillpargere, Mulnere, Bernere, Soumaldte, nachdem fie in Calderon den neuen Seiland deutscher Boefie entdect zu haben glaubten.

Mit dem von Tied und A. B. Schlegel herausgegebenen Musenalmanach für 1802 begann der volle Durchbruch der romantischen Schule in ihrer Gegnerschaft zur classischen Boefie des Zeitalters. Quell und Ursprung dazu lagen schon im Jahrzehn vorher und find am reinsten, tiefsten und edelsten in dem schon 1801 in seinem 28. Lebensjahre gestorbenen Rovalis aufzusinden. Bor seinem Berkehr mit Tied und den Schlegeln hatte er zwei Jahre lang in Jena studirt und

mit gläubiger Andacht zu Schillere Rugen gefeffen. Man tennt feinen Brief an Schiller, voll Schwärmerei eines Junglinge, faft madchenhaft naiv; ein anderer Brief aus bemfelben Jahre 1791, an Reinhold in Jena gerichtet, sprichtfeine volle Begeifferung aus fur den Dichter bes Carlos und den hohen afademischen Lehrer. Er nennt ihn den "Erzieher des fünftigen Sahrhunderte", einen jener feltenen Menfchen, denen Die Götter von Angeficht ju Angeficht das hobe Gebeimniß offenbarten, daß Schönheit und Wahrheit eine und diefelbe Göttin fei, die Bernunft aber das einzige Beil, das den Menichen auf Erden gegeben, der einzig mahre, achte Logos, der von Gott ausgegangen ift und zu ihm gurudfehrt. Rovalis nennt Schiller mit Stolz seinen Freund. Jean Paul fprach vom "felfichten" Schiller, vor dem man wie an ein em Felfen gurudfprang, fo unnahbar, fo hart und fchroff und ohne Liebe fei er. Rovalis lieferte dem entgegen von Schillere Berfonlichkeit ein Bekenntnif. Er fand, ale er jum erften Dal zu ihm trat, fein mitgebrachtes 3deal noch übertroffen: "Sein Blid marf mich nieder in den Staub und richtete mich wieder auf. Das vollfte, uneingeschränftefte Butrauen ichentte ich ihm in den erften Minuten, und nie ahnete mir nur, daß meine Schenfung ju übereilt gemefen fei. Satt' er nie mit mir gesprochen, nie Theil an mir genommen, mich nicht bemerkt, mein Berg mare ihm unveranderlich geblieben; denn ich erkannte in ihm den höhern Genius, der über Sahthunderte maltet, und ichmiegte mich willig und gern unter den Befehl des Schickfale. Ihm ju gefallen, ihm ju dienen,

nur ein fleines Intereffe fur mich bei ihm ju erregen, mar mein Dichten und Ginnen bei Tage und der lette Bedante, mit welchem mein Bewußtsein Abende erlofch. Gine Geliebte hatte ich für ihn weinend aus dem Bergen geriffen, wenn die Borfebung ein fo bartes Opfer verlangt hatte, meinem liebften. Sabre lang gebegten Buniche am Rande feiner Erfüllung entsagt; benn das Leben ift nicht das ftartfte Opfer, mas Enthufiasmus und Liebe ihrem angebeteten Gegenftande bringen konnen, benn mir fühlen nicht feinen Berluft. Gein Wort hatte Funten zu Beldenthaten in mir geschlagen, die feine Roth, fein Sinderniß hatten erftiden fonnen, und vielleicht ift felbit das Gute und Schone, deffen Spuren meine Seele tragt und tragen wird, ichon durch fein Beispiel großtentheils mit fein Bert. Brachte ich einft Berte hervor, die einen innern Werth unabhängig in fich trugen, that' ich etwas, das einen edleren Urfprung, eine ichonere Quelle verriethe, fo ift es doch größtentheils Schiller, dem ich die Anlage, Den Entwurf zur vollendeteren Form verdante" u. f. m. folder Junger Schillere hatte bei mehr Rraft und Dauer Die romantische Richtung vor ihrem Abfall vom hohen Dichterpropheten vielleicht behütet! Es war ihm nicht gegonnt, Diefe Werte von Belang zu ichaffen; fein Nachfterben einer frub verblichenen Geliebten mar nur der Unlag für feine von felbft früh hinschwindende geistige wie leibliche Rraft; feine größeren Bedichte blieben entweder nur gedacht und entworfen, oder fibyllinische Bruchftucke, und die blaue Blume, nach der er mit den romantischen Genoffen wie weiland Jason nach bem goldnen Bließe ausgezogen, blieb unentdedt, mar nur geahnet. Chriftliche Muftit mar der Rern feines innern Lebens. Das verbruderte ihn den Romantifern; wenn diefe ihn aber ben Johannes, den Lieblingefculler eines Berrn und Beilanbes nannten, der in ihrer Mitte mahrlich nicht erschienen mar, fo thut es noth, in jenen obigen Bekenntniffen nachzuweisen, ju welches Meiftere Rugen Diefer Junger gefeffen; ichon in Dieser Wahlvermandtschaft zu Schiller offenbart fich die tiefere Bafis feiner Ratur, und fein Bekenntniß dedt und begütigt vollftändig den Unbill in Tied's Neußerungen und in A. B. Schlegel's Ausfällen gegen Schiller. Novalis theilte weit mehr die Begnerschaft gegen Goethe bei deffen Abtehr von den germanischen Jugendidealen und Sinneigung gur epicuraifden Bermeltlichung. In feinen Fragmenten fchilt Rovalis Wilhelm Meifters Lehrjahre "ein Evangelium der Detonomie", Goethe's Schaffen fei wie "das Rabriciren des englischen Wedgewoodgeschirre, in der Form antit und edel, im Gebrauch jedoch nur für Rüglichkeitezwede." Erft die Banderjahre Bilhelm Meiftere verliefen fich im Sande folcher breiten Lebeneflächen, und fo teden Aussprüchen dem großen Roman gegenüber entsprachen nicht des edelbesaiteten, aber schwachgeformten Dichters eigne Werke. Rovalis fuchte und verfündigte ein neues Jerusalem. Die Bibel zum alleinigen Ranon der Offenbarung machen, führe jum todten Buch. ftabenglauben, hochftene ju Streitsachen, die noch jest mit Strauß und Renan nicht ausgefochten find. Auch in der Beschichte und im Leben der Menschen fei Offenbarung Gottes,

beiliges Lebensfeuer in der wirklichen Welt anfachen, fagte Novalie, führe zum mahren, lebendigen Chriftenthum. Der Beift muffe eingehen ine Fleifch, fagte er; es fehlte ihm nur Die Rraft, das Rleisch der Welt ale vom Geift durchdrungen, die Materie ale von Gott befeelt darzustellen. Nach ihm ift das Mährchen der Ranon aller Boefie; alles Poetische, will er, muffe mahrchenhaft fein oder ale Symbol beffen, mas es bedeute, fich in Duft lofen. Aechte Runft, lehrte er, muffe munderbar die Ratur mit der Geifterwelt mifchen. Die Copie der Wirklichkeit durfe nicht Bahrheit heißen; die Boefie muffe die vorhandene Welt vielmehr erft auflofen, um fie, da der Bestand ihrer Formen für den tieferen Geift nicht berechtigt fei, von neuem erft zu ichaffen wie fie fein folle, fein murde ohne den Abfall vom Abfoluten. Der achte Dichtergeift muffe alfo, ftatt das Bestehende anzuerkennen, in die Beit der allgemeinen Anarchie, und die Freiheit vor der Beltgestaltung, in den Naturftand der Dinge gurudgreifen, um als Schöpfer aufzutreten. Diefer funne Ginn wollte alfo Die Welt erft ine Chaos gurudwerfen, um fie neu erfteben gu Und in der That ftrebte der Roman "Seinrich von laffen. Ofterdingen" in den Rreugzügen ein folches Chaos zu fchil, dern, aus welchem eine neue Beltgeftaltung murbe, indem der Drient und fein Mahrchengeift in's Leben ber offenbarten und im Abendland verwirklichten Religion fich eindrängte. Nicht blos bas Leben eines einzelnen Sangere jener Beit, fonbern bas gange gahrende Reitalter felber wollte Rovalis in jenem Romane fchildern, blieb es freilich fchuldig, hatte auf feiner

Ballette dazu weder die Farben eines Rubens, noch in feinem Binfel die Charafterlinien eines Tizian; feine Raffaelischen Stimmungen ermangelten der Rabigfeit, den Stoff der Belt au geftalten. Religion und Siftorie auf die Sphare des Mahrdens zu drängen, beißt die Welt ihrer Thatfachen entblogen. ihres Inhalts entleeren, den Bufall ju ihrem Werkmeifter machen. Sier liegt in Novalis der franke Reim der roman= tischen Schule. Und doch follte bei ihm, um bas Chaos der auflösenden Billfur zu gestalten, Alles wieder in mathematischen Formeln abgefaßt werden, wie in den "Lehrlingen zu Sais." Sein Studium des Bergbaues und der Phyfit unter Berner in Kreiburg verführte ihn zu gewagten, aber nicht durchgeführten, mußigen Berichlingungen der foemischen und der geistigen Belt. Sein allegorisches Mahrchen von den Milchschwestern Eros und Rabel gehört zu den spielerisch verworrenen Phantasmagorien der Naturphilosophie. Er getraute fich Großes ju; er wollte in feche Romanen feine gange Beltanichauung in einer phantaftischen Rosmogonie dichterisch zur Erscheinung bringen. Er hat fie taum angedeutet, nicht einmal im Bruchftud ein Zeugniß feiner gangen Rraft geliefert. Seine Bergotterung franker Buftande gab ihm höchstene eine Bisionefabigteit, mar aber im Grunde nur pfnchischer Ausdruck seiner eignen schwindsuchtigen Rörperfraft. Ein fruh Bollendeter, aber ohne alle Bollendung deffen was er gedacht, gefühlt, gelebt und gewollt, blich er felbft nur ein Bruchftud, in deffen Reier fich die Binfälligkeit und Rubne, Deutsche Charaftere. IV. 6

Die Bundersucht feiner Partei gefiel. Fertig ichuf er nur, mas in ihm felbft ben Reim jum Fertigwerben trug, und dies find allerdinge einige fleine Berlen deutscher Boefie, lyrifche Athemzüge ber garteften und reinsten Seele, feine Symnen ber Nacht, feine Marien. und feine Jefuelieder, die lettern mabre Bierden driftlicher Befangbucher. Der Beift des Berrnhuterthume, dem feine Eltern angehörten, gab ihm die Chriftusliebe ein, die wohl ftarker und machtiger, wie in Luther, Paul Gerhard, aber nie tiefinniger im deutschen Liede ihren Ausbruck erhielt. Bas Jeju Berfon für Lavater gemefen, der allezeit gegenwärtige Freund, und mader Goethe's ichoner Seele mar, ber einzig Geliebte und Brautigam bes Lebens, bas vereinigte fich in Novalis' Rirchenliedern. Das Gerücht, Novalis fei zum römischen Dienst übergetreten, bat Tied (in ber 5. Auflage der Bef. Schriften) mit einem Gifer miderlegt, ale galte es dabei feine eigne Sache. Novalie' Marien= lieder verrathen blos den findlich Glaubigen, der in aller Form gur Schönheit betet. Joseph von Gichendorf, der liebenswürdige Frühlingsvagabund in der Lyrif der Romantiter, fuchte (in feinem hppochondrifch zelotischen Buche über den deutschen Roman des 18. Jahrhunderte) Novalie' Sinneigung jum Ratholicismus recht gefliffentlich, aber mit Unrecht, vorauszusegen. Wer, wie Novalis, im gangen Weltall gleichsam Meffe zu hören glaubt, wird nicht ausschließlich den römischen Meffedienst anerkennen. Ber die Brautnacht der Liebe ale einen Opfertod feiert, den das Berg des Menichen dem großen Weltherzen darbringt, nicht blos Brot und

Wein, sondern alle Elemente des Daseins für sähig erklärt, Symbole des ewigen Lebens zu sein, dessen Religion ist gewiß nicht sowohl Katholicismus, als vielmehr die Mystik eines Pantheismus, in welchem die christlichen Formen und Begriffe verschwimmen. Novalis ist in seinen Marienliedern so wenig ausschließlicher Katholik als in seinen Jesuliedern ausschließlich Herrnhuter.\*)

<sup>\*)</sup> Rührend ift die anspruchslose Art, wie er feine Gedichte fcuf, ohne ihrer zu achten, fie gleichsam nur wie Bluthen von feinen fobald gefnicten Zweigen abwarf. Alebald nach feinem Tobe trat ber Bater, ber alte Freiherr von harbenberg, in die herrnhuterfirche seines Ortes und horte die Gemeinde ein ihm fremdes, munderseltsam ichones Lied fingen, bas ihn tief erschutterte. Er fragt, von wem es fei. Dein Gott! ift die Antwort, Sie kennen Ihres eignen Sohnes Berfe nicht? — Das neue Leipgiger Befangbuch bat feine brei schönften geiftlichen Lieder aufgenommen; barunter zwei von ber Liebe zum Beiland: "Bas war' ich ohne Dich gewesen, Bas wurd' ich ohne Dich wohl fein" 2c. und "Benn Alle untreu werben, fo bleib' ich Dir boch tren" 2c.; bas Dritte, Eroft in Erubsal bietent, fast an das Lied bes Garfners in Wilhelm Meister mahnend: "Ber einsam figt in seiner Kammer, Und schwere bittre Thranen weint". Der Austausch ber Liebe zu einem geheiligten Befen und die Bechfelwirfung in der Erlöfungsluft und ber Beilsbedurftigfeit ift niemals inniger jum Musjpruch Bier andere Lieder von Novalis fanden ebenfo aut in driftlichen Befangebuchern ihre Stelle, obichon fie nicht ausschließlich kirchlich find: "Benn ich ibn nur habe", "Gerr, es geschab Dein Wille", "Es giebt so bange Zeiten", "Ich sag' es Jebem" Bon ber Lyrif beuticher Romantifer find in unfern Beu. i. w. fangebuchern langft beglaubigt und aufgenommen: Ruderte 210ventelied: "Dein Ronig tommt in ftiller Große", Schenkendorfs Beihnachtelied: "Brich an, bu fcones Morgenlicht" und Urndt's: "Aus irdischem Getummel" 2c. - Einige weltliche, lyrische Raturtone von Rovalis, am Tug bes alten Auffhaufer Berges, in beffen Tiefe ber Barbaroffa fist, find wie hingehanchte, halb verlorne, halb verschwiegene Rlange achter Raivitat und unbewußter ftiller Tiefe. 6\*

Tiede "Bhantasus" murde recht eigentlich der Mittelpunkt ber romantischen Schule, die aus dem alten Schoof der deutichen Muttererde noch unerfannte Schäte unfered Bolfethums muthete und mit der Bunfchelruthe hob. Gange Berggange, halb verschüttet vom Berull der Jahrhunderte, murden frei gemacht, gange Schichten voller Erze und voller Schlacken blosgelegt und in ein neues Bauberlicht gestellt. Elfen und Reen, Bafferniren und Bergtobolde traten aus langem Schlaf hervor, lodten und närrten, reigten und führten irre bis in Die Gumpfe des dumpfen Aberglaubens, mo Phosphordunft in Irrlichtern des Bahnfinns gaufelt. Der alte, verlorengegangene Urzusammenhang des Menschengeistes mit den Naturelementen ichien wieder entdedt zu fein, und aus dem Ineinanderweben beider Machte follten die Rathfel des bisher unverstandenen Lebens gelöft, alle Geheimniffe der Menschenbruft, ja der Urgrund des Göttlichen gedeutet merden. Und mit den Rachtwandeleien der neuen Boefie aingen die Rachtmandeleien einer neuen Philosophie Sand in Sand. Schelling ift der Romantifer unter den deutschen Philosophen. Seine Identitätelehre suchte den Geift aus der Natur und die Natur aus dem Beifte zu erläutern. metaphyfifden Begriffe murden mit den phyfitalifden Befeten und Entdedungen vereinbart, auf diefelben Burgeln zurudgeführt, Gott und Natur als Beltfeele amalgamirt, und felbft das Chriftenthum follte nur dadurch entstanden fein, daß es die Mufterien des Beidenthums öffentlich machte, fowie Paulus den Beiden weiland den ihnen unbefannten

Gott im Gefreugigten gepredigt. Der Menfch, wie Steffens fagte, ift aus den innerften Tiefen der uralten Bergangenheit des Planeten erzeugt und tragt mithin das Schickfal des Blaneten und mit diefem das Schidfal tes unendlichen Unipersums ale sein eignes in fich und an fich. Und wenn der Menich mit Luft und Grauen in den Elementen und Elementargeiftern fich felber wiederfindet, wie der Enfel in alten, halb erloschenen Ahnenbildern feine eignen Buge erkennt, fo tritt er dem Myfterium des Lebens in Geift und Ratur nabe und hat, nicht eine Frage frei an das Schidfal, wie Schiller wollte, fondern eine Ahnung vom Centrum alles Dafeine, wie die romantischen Dichter es ichilderten. Schelling marb mit feinem Spftem nicht fertig, bie ihn Begel profaifch überholte und icholaftisch brachlegte. Bas Den und Bader fortsetten, Schubert bis in die Nachtseiten des Seelenlebens verfolgte, faste dann Borres in feiner Chriftlichen Mpftit ab, um Alles im Schoof des alleinseligmachenten Rome gu begraben, ober irrlichterirte weiter in den Bellfehereien Rernere und Efchenmapers, in denen der Bahn gang naiv fein dummes Spiel trieb. Das ernüchterte benn freilich die letten Romantifer; denn mer von ihnen in Racht, in Bahnfinn oder mit dem Buffact über die Ohren nicht untergegangen mar, rettete fich fraft der Gelbftverfifflage und Fronie, die ja auch ichon früh genug in der Doctrin der Romantif ale der mabre Stempel dem Genius auf die Stirn gedrückt murde. fann nicht fagen, daß Tied als uralter Berliner, als der Sohn Spree-Athens, das Evangelium von der Ironie als der hochften Staffel des Runftbewußtseins ausschließlich erfunden habe; es mar auch der Glaubensfat der doctrinaren Gebrüder Schlegel und fand noch andere ichöpferische Miffionare. Aber Tied mar der Erfte, der den Umfchlag trunkener Begeifterung in Gelbftbefpottelung dichterifch feierte. Damit entnervte er fcon fruh beimlich die glaubenetreue Innigfeit feiner mittelalterlichen Anschauungen und mischte in die barmlose Rindlichfeit der alten Sagen und Mahrchen gezierte Affectation, erfünstelte Formen und greifenhafte Ueberflugheit. Lächeln der Lippe erschien dann bei dem Rausch im trunknen Augenpaar ale Bahnfinn im Gemisch hochfter Entzudung und tiefer Trauer und Schmerzen. Bo fein Phantasus in der Jugendbluthe fich noch frei erhielt von den gichtischen Nachweben durchschwärmter Traume, da hat er allerdings fein Beftes, Reinftes und Tiefftes gegeben. In den "Elfen" ift die Mahrchenkindlichkeit am ungetrübteften, im "Runenberg" mit feiner geheimnigvoll lockenden Bahlvermandschaft zwischen Beift und Natur, Menschenwelt und Beifterfput, am tiefften. Bo Die Mährchenknofpe fich gewaltsam zur dramatischen Centifolie gestalten foll (Genoveva, Fortunat, Blaubart), da wird die Breite flach und ftumpf. Gin breitgetretenes Epigramm ift ein Nonfens und ein eigensinnig festgehaltener Big (im Geftiefelten Rater und in der Bertehrten Belt) wird gur gezwungenen Grimaffe. Die Romantif huldigte nicht blos dem Blauben, fondern auch dem Aberglauben des Mittelalters, um allen Ernftes den verlornen Urfeim der vaterlandifchen Dinge wieder aufzufinden. Gie grub mit Achim von Arnim der

Alraunwurzel nach und laufchte bei beren Seufzen, giebt man fie aus der Erde, auf pothische Beisbeit. Die Bhantaffe wird mit Rovalis jum Schmetterling, der felbft Buften und Einoden durchfliegt, um die blaue Blume zu finden. Gin achter Parcival, der den Gral fucht, glaubt an deffen Dafein, fo quer auch die Irrungen der Leidenschaft ihn abführen vom Biel; nicht am Beil, sondern an feinem Unwerth liegt fein Straucheln, Reblen und Irren. Benn die Romantifer aber ibr Biel und Beil verspotteten, fo trieben fie nur ein gefahrliches Spiel mit ihren eignen heiligsten Entzudungen. Der Anachoret darf nicht fpotten über die Bolluft, die ihm die Beigelung giebt, fonft tritt nicht blos der Bahnfinn, fondern ber Schalf aus ber heiligen Andacht heraus und coquettirt mit ber Grimaffe. Den verlorenen Gott fuchen und in Bergweiflung und mit Sohnlachen ausrufen: der Rufall ift es! heißt den Bahnfinn nüchtern predigen. Der Aberwit giebt für Enttäuschungen feinen Erfat. Die Romantifer erflärten den Bufall für das Gefet der Welt und brauchten die helle Logif gefunder Bernunft nur jum Betterleuchten mit Rolophoniumebligen. Der fymbolische Sinn des Bufalls mard für das Mpsterium der Religion, für den Machinator geheimnisvoller Beltregierung erklart. Und wenn die Gelbstironie vor Nonfene retten follte, fo mar's ale menn ber Bofe leibhaftig bin= ter den erfünftelten Ruliffen höhnisch drein ficherte. Beift der Selbstpersifflage marin Clemens Brentano fast perfonlich geworden, der die Schwächen der Benoffen, Die Fouque'iche Gifenfrefferei, die Beifterfeber auf der Irrfahrt au ben Rachtseiten der Ratur, Die Jahn'iche Turnerei mit ihren nebenfächlichen Aftergebilden gleich ftart wie fich felbft verhöhnte, bis er vor den Bundenmahlen der ftigmatifirten Nonne Ratharina Emmerich flier, flumpf und dummgläubig fteben und liegen blieb. Gelbft noch im Rlofter, in das er 1818 ging, mar er, tropbem er in Mußeftunden geiftliche Berje schrieb, frivole Gedanken nicht loggeworden und hatte fich ihm die beilige Diene in Teufelsfragen verzerrt. In Clemene Brentano ift die Caricatur der Romantit verforpert. Bogu freilich ftarte geiftige Rraft geborte, Die bas Ruftzeug hat, es auch mit dem Meußersten aufzunehmen, denn das Meu-Berfte, die Caricatur Gottee, ift eben ber Teufel. "Mehrere Behmutter" fteben ale ein bedeutsames Beugniß ba, welche Bauberfraft fein humor übte; mpftische Spielerei, allegorisches Gespenftermesen und die prachtige Manier alter Buppenfpiele ift nirgende fo vollftandig wieder ale mit Brentano ine Leben gerufen. In feiner Berfonlichkeit, in der malichen Gelbblaffe des Befichte und dem fast negerartig wollig gefräuselten Saarwuche, offenbarte fid, ebenfalle die gange Seltsamfeit Dieses Bermildertften aller Romantifer, wie er denn felber feinen "Godwi" auf dem Titelblatte ale einen "verwilderten Roman" anfundigte. Die Schauer fomnambuliftifcher Phantaftit find bei ihm am grundlichsten zu erproben, denn mitten im Birrfal wirklich frankhafter, nicht blos frankelnder Gelüfte blüht bier und ba eine Bflanze von würzigem Duft, und mit feiner Schwester Bettina bat er ben dreiften Glauben einer Rinterfeele an fich felbft gemein. Den

Duntel der Selbstjucht und Selbstverherrlichung theilen ebenfalle Beide. Er fei beehalb, fagte Clemene Brentano, mit feiner Boefie fo zurudhaltend gemefen, meil Alles mas er Dichten wollte, ju fehr die beiligern Gefühle feines Innern offenbart hatte, ale daß er es ohne Frechheit in das laue, untheilnehmende Tagemert der Welt hatte einfügen durfen. Als ob der achte Dichter Anderes als fein Bestes und Beiligftes geben fonne, folle und burfe; bas "Bu fehr" ichmedt nach monchischer Entartung der hohen Miffion, die Belt ju erlofen und zu beglücken, fatt fich ihr zu entfremden. - 36m gur Seite fteht, noch verschärft durch den Fanatismus des Apostaten, Bacharias Wernermit feinen leuchtenden Rarfuntelfteinen in unterirdischen Rluften. Geine Sinneigung gur blutrunstigen Größe geschundener Beiligen macht ihn in deutfcher Dichtung jum fpanischen Burbaran, der die Torturen und die Gelbstgeißelung ber Marthrer mit Bolluft malte. Auch perfonlich, mit bem pfaffischen Belotismus feiner feurilen Rapuzinaden als Ranzelredner im Sanct Stephan zu Wien, ward er jur außersten Caricatur deutscher Romantif. Im Menschen Brentano mar ein höchstes Maß gereizter Raffinirtheit ausgeprägt. Er liebte Quaffig, liebte Schonheit nur, wenn fie ihm ale Gift erschien; Die Bluthen der Bella. bonna gemährten ihm den höchsten Genug. Bir wiffen von andern Romantifern, von Kriedrich Schlegel und Kouque, daß fie Opium in Rugelchen genoffen, dies Reizmittel unter Eingeweihten faft zur Dobe machten. "3ch hatte mehr

Opium nehmen follen, dann mare der Alarcos geworden, mas er fein follte!" rief Friedrich Schlegel aus. Beld Rouque freilich bot in Berlin noch das Bild einer anderweitigen Ausartung, als er anfing nicht mehr im Rebenfaft, sondern nur noch im gebrannten Bein Genuß zu fühlen. Und doch hatte er als Dichter der Undine am reinsten, flarften Quell deuticher Romantit geschöpft und getrunken, und fein liebliches Mährchenkind, das gefündeste und naturfrischefte von allen vielleicht, berauscht ohne Narkose in Unschuld und harmloser Schönheit noch heute felbft die Welt Alt-Englands. Der wundersame Durft der Romantiter ging bei G. T. A. Soffmann auf Bunich. Aus der heißen Bowle fliegen ihm feine musikalischen Dampfgestalten auf und zu den Phantafieftuden in Callot's Manier gefellte fich noch fein mephistophis lifches Geluft, in Caricaturen die realen Benoffen feiner Criminaliftit abzuschildern. Brentano ermedt und Grauen por une felbft; benn er weiß die Grenze zwischen Traum und Birklichkeit nicht festzuhalten, seine Traumgestalten haben eine furchtbare reale Macht und feine realen Gestalten finten bavor jurud in lächerlicher Donmacht. Soffmann erklärte für fich und feine phantaftische Sippe den Serapion, einen Berrudten, jum Beiligen und Schuppatron; aber es geschah nur jum Scherz im tollen Uebermuth, er beschwor die Beifter berauf, um fie mirten ju laffen und bann ju miderlegen. Soffmann ift herr bes Schaubers, den er erwedt, denn er gebietet barüber mit der Scharfe bes Menschenkenners und Criminaljuriften; er citirt das Sputhafte vor den grünen Actentisch und er fist zu Gericht über das Damonische. Sein "Majorat" ift ein Meisterstück deutscher Novellistik.

Die Schlegel waren Sannoveraner, Ernft Theodor Amadeus hoffmann, Bacharias Berner und Mar von Schenken borf waren Ronigsberger von Geburt, Tied hat in Berlin feine Biege und fein Grab, Fouque mar Brandenburger, Achim v. Arnim ebenfalle aus ber Mart. Darf man vielleicht fagen, daß Riederdeutschland, phyfisch fo flach und ohne Naturromantit, fich geiftig munderbar, wie juft Sandboden den Raftus liefert, jufammengefaßt habe, um in diefen erotischen Bflangen seinen Beitrag gur Romantit deutscher Boefie zu erledigen? Die blaue Blume, der diefe deutschen Nordlandsmänner nachjagten, trieb fie freilich meift nach dem Suden und der deutsche Suden hing und hangt noch immer in den Retten und im Rauberbann Rome. Derfelbe Ort, an welchem Rant das Licht ber Aufflarung angegundet, um eine gange Epoche damit zu bezeichnen, daffelbe Roniges berg lieferte nicht weniger ale brei Bertreter der Romantit, von denen der Gine fogar in einer romifchen Rapuge fein Seelenheil fand. Als wenn fich die Aufklarung, an ihrem eignen Licht irre geworden, aus Bergweiflung ihr Gegentheil suchte, aus der dunnen Aetherhöhe kopfüber in die feuchte warme Luft der Niederungen fich fturgte, für die Ernüchtes rung jum Erfat fich im alten Aberglauben, der ichon abgethan ichien mit dem Mittelalter, noch einmal zu berauschen. Goethe fprach 1810 vom "Narrenwust" jener Tage.

Bemifch von Allegorie und niederlandischer Genremalerei führte auch im Styl, in ber Architeftur ber Dichtungen gur Bermilderung, Die mühfeligen Gaufeleien ber mpftificirenden Traumfucht miderten Goethe an; fatt der ordnenden Sand Des Runftlere follte er jekt Die mabnfinnigen Marotten tes bloden, blinden Bufalle malten laffen! Berfonlich hatte Goethe Arnim fehr lieb; die ariftofratisch prachtige Saltung und Natur des martifchen Ebelmannes fagte ibm gu, beffen "Landhausleben" fpiegelte Rern und Rraft der ritterlichen Guteberrichaft von Wieperedorf, dem Kamilienaut des Saufes Arnim, mo der Dichter 1781 geboren mar; gegen beffen "Grafin Dolored" aber hatte Goethe doch Mube, "nicht grob ju merden". In der Grafin Dolores mird eine geftorte Che durch einen Reinigungeact der gefallenen grau wiederhergestellt, wie ein edler Mann fein frantes Gemuth durch Rampf für's Baterland beilt. Das mar fein Thema für Goethe; Goethe konnte fittlich Berfehltes beffer machen, aber nicht bereuen; bei ihm ruhte Alles auf Rothwendigkeit der Raturgefete; am wenigsten fonnte er fich wolluftig in Sac und Ufche malgen; Riebertraume gehörten für ihn ine Rrantenhaus, nicht in die Dichtung. Bas Bunder, daß ihm diefe Adepten der angeblich tieferen, muftifchen Erfenntnig deutfcher Natur nicht sympathisch maren. Joseph v. Gichendorf fagt, in Arnim fei die deutsche Romantit "am reinften und gefündeften" vertreten. Mitten in der Bermilderung der Begriffe und zügellosen Gelüfte fucht in Arnim ein ftarter ethischer Beift die Auflösung der innern und außern

Belt zu bewältigen. Aber die altfrankische Solzichnittmanier wird bei ihm barod und hölgern. Er mar frei von ber schwächlichen Sehnsucht nach der blauen Blume, ging nicht darauf aus, eine neue Religion ju ftiften, fatt die vorhanbene tiefer zu erkennen; die Genoffenschaft der Sippe hielt ibn aber ab. feine Rudfehr zum verlornen deutschen Mittelalter fraftiger und gefünder zu entwickeln. Im Jahre 1808 aab er mit Gorres. Brentano und Creuzer eine Beitung für Ginfiedler: "Trofteinfamkeit" beraus. Er mare, allein auf fich gestellt, vielleicht die Rraft gewesen, im deutschen Mittelalter bis zu den Nibelungen gurudzugreifen, mabrend Tied fich mit dem für ihn eiteln Gedanken trug, einen Chklus deutscher Raisertragodien aus dem Rreise der Sobenftaufen zu ichreiben. Gefunde Geschichtsauffaffung mar fammtlichen Romantifern versagt. Die Geschichte follte für fie wieder Mährchen werden, die Natur nichts fein als eine bloke Allegorie für die Beifterwelt, das Befet des Lebens eine Laune des übermuthigen Bufalls, das Leben ein Traum, Traume aber das mahre Leben, mit dem ohnedies noch der Big fein gewagtes Spiel trieb. Auch Arnim löfte die Siftorie nicht\_ blos in Sage, fondern in Mythen auf, ftempelte freilich die Mährchenwelt mit der Rraft feiner niederlandischen Benremalerei zu einer gegenwärtigen Wirklichkeit. Geine "Rronenmächter", romantisch von ihm erfunden, find ein mpstischer Geheimbund, eine Freimaurerloge edler Gefellen, welche die Rrone der Sohenstaufen bemachen und die verstedten Abfommlinge des alten ichwäbischen Raisergeschlechts in der

Stille zu ihrem fünftigen Beruf erziehen. Friedrich Barbaroffa fitt für die Romantifer noch immer im Anfibaufer ichlafend und traumend, ber Balfer Birnbaum foll noch immer von neuem bluben. Bon Raifer Rarl dem Künften ergablt une Arnim die fnabenhafte Liebe des Bringen gu einem Bigeunermadden, die prablerifche Tobsucht alter Invaliden erfüllt ihn mehr ale deren von Manneethaten erfüllte Bergangenheit, die Alraunwurzel, die ihm Mitternachts unter dem Galgen im Schweißtropfen des Behangten erblüht, ift ihm mehr werth als der Gehängte felbst in feinem Lebensgang, feinem Berden und Enden. In einem Meifterftud des Sumore: "Kürft Ganggott und Sanger Salbgott" hat Arnim bewiesen, wie glücklich er in modernen Buftanten von heute die Romantik sathrisch und komisch handhabt. Wie hoffmann schildert er nicht blos die Schauer somnambulistischer Bhantastit, sondern weiß sie auch mit humor zu bewältigen. Oft genug freilich, fagte Beine, ift es uns bei ihm, ale wenn Einen der Tod mit ber Senfe figelte. Arnim ift im Styl feines Solzichnitte ber deutschefte unter den Romantifern. Er verlor fich nicht an den Guden; ber Guten kam vielmehr zu ihm, und warf fich ihm an den hals in der Gestalt der Bettina Brentano, die feine Gattin murde.

Bon den beiden Schlegeln ist just der bedeutendere der verworrenste unter den Romantikern. Bon A.B. Schlegel sagt Eichendorf, seine Romantik habe nur gegen die Prosa der engherzigen Flachköpfe, gegen die platte Moral der Phislister, gegen den blassen Sensualismus der Philosophie Front

machen und revolutioniren wollen, und weil ihm der Broteftantismus feine Stute bagu geboten, habe er aus ben Ueberlieferungen der romifchen Rirche ichopfen muffen. Bracht des fatholischen Cultus habe ihn allerdings gefeffelt, aber nur um Studien an ihm und feiner Theosophie gu machen und bann nach biefer prédilection d'artiste in feinen geiftlichen Sonetten feine Ergebniffe abzusegen. Die dichtes rifchen Arbeiten des "perfiden Gir William", wie ihn Johann Beinrich Bog gescholten, find also auf bloge Scheingefechte gurudguführen. Seine philologifche Meußerlichkeit machte ihn perfonlich faft zum Geden. Der fprachliche Werth feiner bichterischen Uebertragungen wird badurch nicht geschmählert; nur bleibt ihm, neben fleineren Berftogen in feinen 1808 zu Wien gehaltenen Borlefungen über dramatische Litteratur, feine Berfennung Schillere auch von der Nachwelt unverziehen. - Auch Friedrich Schlegel hatte fich darauf beschränten muffen, Stylift und Bermittler zu fein. Dies mar er feit 1809 ale Secretar im Sauptquartier Erzherzog Rarle. Aber ale Autodidaft, er mar Anfange por feinen Studien Raufmann gemefen, hielt er jede ihm fpat gewordene und felbfterworbene Erfenntniß für eine neue Entdedung im Reich des Geiftes. Seit 1818 mar er Hofrath in Wien, und blieb unter Metternich doch nur ein politischer Bolontar. blieb Stylift und Brotestant. Schlegel wollte, nachdem er ein erhipter Ratholit geworden mar, tiefer eingreifen und Auf politischem Boden in feine Grenzen gewiesen, mirfen. marf er die Folgerungen feiner Studien auf Litteratur und

Runft jurud, um bier vollftandige Confusion ju ftiften. In feinen Biener Borlefungen über alte und neue Litteratur (1811) hatte er Chakespeare weit hinter Dante und Calberon gestellt. Goethe zu einem deutschen Boltaire, Schiller zu einem unbefriedigten Steptifer gemacht. Ein Jahr zupor hatte er in feinen Borlefungen über neuere Befdichte auf dem Boden der Politif angeblich damit debutiren wollen. daß er Bhilipp II. von Spanien nebft Alba und Kerdinand II. von Desterreich als Ideale, Guftav Adolf aber, Beinrich IV. von Franfreich und Friedrich II. von Breugen ale Berforperungen des bofen Princips hinstellte. Metternich hat ficherlich dazu gelächelt und Gent, dem Brotestanten, auf die Schulter geklopft und gefagt: Bleiben Sieja, mas Sie find! Renegaten find die ichlimmften Berbefferer ber confusen Beltgeschichte. Diefer paradorale Ropf, der ehedem die freie Runft und in der Luginde die Freiheit des Genuffes gefordert, hatte fich auf seinen Rreug- und Querwegen durch die "Sprache und Beisheit der Inder" den Drient erschloffen und von da, um die verlorne deutsche Einheit wiederzufinden. gur fpanischen Dufterheit jesuitischer Rankesucht, wie fie fcon der dreißigjahrige Rrieg jum Durchbruch brachte, gurudgelenkt. Durch Trug- und Cirkelichluffe fand er, Broteffantismus fei nur Polemit und Negation, evangelisches Chriftenthum also nur "revolutionäre Emancipation des Subjects". Daß die evangelische Lehre die Wiederentdeckung des einfach Chriftlichen und der Lehre Chrifti fei, fiel dem fanatischen Schwarmgeift nicht ein. Und wenn er Recht hatte, ju behaupten, die Reformation habe die politische, sittliche, litterarische und künstlerische Entwicklung Deutschlands unterbrochen, so mardieser paradogale Ropf doch nicht Zesuit genug, um besser als Hamlet die aus den Fugen gegangene germanische Welt wieder einzurichten. Auch war ihm die Wiener Rüche keine Beranlassung, seine alte Lehre von der Freiheit des Genusses aufzugeben, obschon es zufällig Dresden war, wo er, mit seiner Lebensphilosophie für gelinden Zesuitismus wirkend, am Genuß einer Straßburger Gänseleberpastete verstarb. Er hat seine gesammelten Werke hinterlassen; d. h. er hat gesammelt, was in sich ohne alle Sammlung, ohne allen Zusammenhang war. Auch hat die Nation diese seine Sinterlassenschaft nicht als Erbschaft antreten mögen. Friedrich Schlegel hat nichts entdeckt und nichts geschaffen, auf das wir als aus bleibenden Besit stolz sein dürsten.

In Ludwig Tied stellte sich das bleibende Centrum der deutschen Romantik sest. In ihm schien die neue Schule nicht blos ihren Anlauf, auch ihre Ausläuse und Folgerungen, ihr ganzes Glaubensbekenntniß, aber auch ihren überwundenen Standpunkt sesthalten zu wollen. Als er in seinem "Phantasus" (1810 und 11) die Mährchen, Legenden, Novellen und romantisch-sathrischen Dichtungen seiner ersten Epoche sammelte, gab er nach Art des Platonischen Gassmahls oder des Decameron von Boccaccio in dialektisch geskühn e, Deutsche Charattere, IV.

felliger Befpracheform gleichfam eine afthetische Theorie der Romantit. Eine Befellichaft von fieben Mannern und Frauen follte ihre fieben verschiedenen Unfichten von Runft und Leben in 50 poetischen Gaben barftellen und vertreten, mahrend fie im Berfehr unter fich einen modernen Roman durchführten .. Der Blan gedieh nicht bis ju diefem Umfang, aber ber Berfuch zu einem Bandamonium der Runft blieb auch im Bruchftud erfennbar. Unter Trinffpruchen, die freilich oft fcmachlich find, wird jedem Beroe ber Dichtfunft ein Altar errichtet. Der zwischenlaufende Big, wie in der Geftalt des läppischen Sofrath Semmelziege, verrath oft mehr Ariftophanischen Rigel ale Aristophanische Rraft. "Ich werde alt, schrieb Tied icon 1814 an Solger, und follte auch ale Autor gesetter werden!" Sein Bhantasus, Diese Gottheit der Romantiter, ift ein launiger, franklich murrischer Alter, der allerlei munderlich Spielzeug aus den Falten seines Mantels schüttelt, mahrend die claffische Muse der Goetheschen Dichtung eine weibliche Buldgestalt ift, die jugendlich strahlende Phantafie, Die wie Benus Anadhomene bem Schaum bes mogenben Meeres entsteigt. Auch bei der Feier des Goethefchen Genius blieb die Romantif des Bhantajus in Opposition gegen die antife Richtung in deutscher Runft, aber der Formdienft der neuen Schule mechfelte nur in den Borbildern; man vertauschte nur die antifen Dage mit den romanischen. "Däumchen" finden wir eine treffende Barodie ber antiten Trimeter "nach Bog'fchem Sadebrett"; ein Schuhflider erflart den Beift der Antife im Begenfat jum Modernen an

einem Stiefel. Zu Schillers prophetischem Schwung konnte fich die Schule nicht erheben; was romantisch in ihm, war ihr zu kühn und gewagt. Shakspeare erhielt im Tempel der neuen Kunst seinen Hauptaltar; Tieck selbst widmete ihm die Studien eines langen Lebens, ohne sich offen einzugestehen, daß Calderon und Cervantes weit mehr die ihm spmpathischen Genien blieben. Bar es aber nicht die schöpferische Kraft seiner Dichterbrust, so war es die staunenswerthe Ausdauer eines in Arbeit und Forschung unermüdlichen Schaffenstriebes, was ihn zum Meister der Schule, zum Evangelium einer neuen Epoche in Deutschland machte.

Am 31. Mai 1773 zu Berlin geboren, farb er dort ein Achtzigjähriger am 28. April 1853. Ein letter Maitag hatte feine Biege beschienen und ein erfter Maitag beleuchtete fein Grab. Das murde mittelalterlich Gläubigen nicht blos wie ein finnreicher Bufall, fondern wie ein Bunder bes Schicksals erschienen fein. Es mischte fich aber auch noch die Bronie bee Schickfale hinein, um dem alten Sohn Berline wie zu einem ichattenhaften Nachspiel feine liebsten Buniche und Traume verwirklichen zu helfen. Der Romantifer auf dem Throne hatte den gealterten Phantasus an seinen Sof berufen. Beide, Fürft und Dichter, gleich ohnmächtig, mit gefunder Rraft eine neue Belt ju gestalten; der nüchtern zwischenlaufende Big zerftorte die Geburten ihrer reichen Phantafie. Es war ein rein romantisches Beluft, die Beftalten der hellenischen Tragodie aus dem Boten "der Bretter" ju ftampfen, die man als "weltbedeutende" doch fo grundlich

bespottelte. Die einfache Große ber Antife ging in ber kluth der Tone, die fie ummogte, nicht unter, blieb aber der Belt von heute eben fo fremd gegenüber, ale man den Geftiefelten Rater und die Berkehrte Belt von Tied wie eine abgethane Laune der deutschen Romantit bestaunte. Auch ein Berliner Edermann hatte fich noch am Lager des Greifes eingefunden, ibm feine letten Bekenntniffe abzulaufchen. Seltfam ftellte fich in Tiecke Erinnerungen an feine Rindheit die Thatfache feiner Bifionen und somnambulen Anfälle feft. Simmel und Bolle freugten fich ichon fruh in feinen Bergudungen, Die ihn bis in's hohe Alter hinauf in einem Berfehr mit Beiftern und Schattengestalten erhielten, wie ihn fonft nur Juftinus Rerner und Cichenmapere Nachtwandeleien offenbaren. Ginem Bertrauten hat Tied gebeichtet. Rachte, wenn er bas Licht lofche um einzuschlafen, febe er fich im Dunkeln ftete von Larven und feltsamen Gestalten umgautelt, die ihn schreckten und äfften. Bezeichnend mar, nach Rudolf Ropfe's Mittheilung, für den Anaben Ludwig die traumhafte Wirkung der Erscheinung Ronig Friedrichs des Großen bei einer Repue in Berlin, mo bas icharfe blaue Auge des alten Belden mitten im Taumel des hurrahrufens ihn magifch feffelte und vor ihm fteben blieb. Eben fo traumhaft ging und ftob bas fliebende frangofische Revolutionsheer an ihm vorüber, das er ale Student, auf einem Ausfluge von Göttingen nach Stragburg, in zerftreuten Saufen erblickte. Go flatterten felbst große Momente der Weltgeschichte vor Tiecks innerem Auge nur wie Geiftererscheinung und Sput bin. Alles Große erschien ihm nur als Traum, als Bunder, ohne Zusammenshang und Folge. Ein zukunftiges Geschlecht wird staunen, wie der deutschen Romantik alle Größe der Beltgeschichte, der Runft und Boesie so nebelhaft verdunsten konnte. Bas Bunsder! wenn selbst Tiecks größte Schöpfungen, seine Genoveva, der Aufruhr in den Cevennen und seine Shakspearenovellen, wie unsichere Zwielichtsgeburten vorüberschwanken, die dem Sonnenlicht der Tageswelt wenig Stand halten.

Much in Tiede Studien mard Chaffpeare's Geftalt nach lebenslänglicher Arbeit nicht fertig. Schon ber zwanzigjab. rige Jungling lieferte (1793) eine Uebertragung bes "Sturm" und eine Abhandlung "über die Behandlung des Bunderbaren bei Chaffpeare". Go fruh regte fich in ihm die Oppofition gegen den in feiner beimifchen Belt, in der Atmofphare der Nicolai und Biefter, herrschenden Rationalismus. Es folgten dann Studienjahre in Salle, Göttingen, Erlangen. Rach Berlin gurudgefehrt, fagt man, fei er in die Sande ber Buchhändler gefallen; er ichrieb anonym die Ergahlungen "Almanfur" und "Abdallah", in Briefform den Roman "William Lovell", den er fpater in gereinigter Form wiedergab. Er frand unter den Ginfluffen des Zeitalters, in welchem Bertherische Stimmungen und Revolutionegelufte à la Rarl Moor fortwühlten. Es mar, der Aufflarung gegenüber, das Unrecht der entfeffelten Leibenschaft, ein Aufruhr wilder Triebe, die in diesen Beburten Tiecke ihren wolluftig heißen und dunftigen Ausbruck fanden. Bas fich in Frankreich aus dem behinderten Drang nach burgerlicher Freiheit ale zugellofe Anarchie entwickelte, gestaltete fich in Deutschland ebenfo vulfanartig im Gebiet des innern Menfchen. Räuber Moor ift aber noch eine gabme Gutherzigkeit gegen Abdallahe Tobfucht, Rlingere Kauft, der fich ichon übermäßig in der Bfüge wilder Belufte badet, noch ein hausbadener Bedant gegen Tiede Sollengeburten, die bacchantisch in Masten verkleibet Die Menschenwelt schrecken, bei aller Gluth morgenländischer Ueppigkeit in Sprache und Leidenschaft die titanische Ueberschwenglichkeit der Sturm- und Drangzeit entfalten. Sinter Omar's Sfepfis im Roman "Abdallah" lauert der Atheismus mit feinen furchtbarften Schreden. In William Lovelle Drgien ftreift die Schwelgerei der Genugsucht bie an schamlofe Bernichtung aller Bande der Ordnung, Sitte und Ehre. Im Trauerspiel "Rarl von Berneck" faßte die Gespenftersucht jum erften Male Ruß auf dem Boden beutscher Dramatit. Und das alles gestaltete fich auf dem nüchternen Boden Berline, rein nach dem Gefet ber Reize des Widerfpruche, bie fich Tiede "Beter Lebrecht, eine Geschichte ohne Abenteuerlichkeiten" dann wieder gurechtfand in einer Belt der Birtlichfeit. Der Dichter gefiel fich in der Madte Beter Lebrechte, bielt fie auch für die drei Bande feiner Bolfemahrchen feft. Sier erft ftogen wir auf den Rern der Ticdichen Boefie, einen Rern deutscher Dichtkunft, der allein ichon genügen murde, eine neue Epoche in unserer Culturgeschichte zu eröffnen. In den "Saimonskindern", in der "Melufine", in der "fchonen Magelone", im "getreuen Edart" finden wir den naiven Tieffinn, den gesunden Urton der Bolfegeschichten glücklich beibehalten,

im "blonden Etbert" beginnt der berauschende Bauber ber Balbeinsamfeit, beffen Baldhornflange fpater im Sternbald erklingen, in der mondbeglangten Baubernacht des Octavian ftellenweis ihren munderbaren Ausdruck finden. "Elfen" haben wir die gange harmlos findliche Unichuld eines Beifterreiche, im "Runenberg" ein Meifterftud in der Malerei geheimnigvollen Rampfes fputhaft damonifcher Berggeifter mit den friedlichen Benien, die im Befchaft des Lands baus die Menschenwelt fittlich, flar und anmuthia ordnen, die Malerci eines dialeftifchen Widerftreite, der in den Gegenfagen von Gebirg und Ebene, Jagd und Aderbau, den außern Spiegel ber in der innern Menschenbruft fampfenden Machte fieht, ben alten Biderftreit zwifchen Rain und Abel damonisch in den Elementen der Ratur deutet. Der "Liebeszauber", diese Berle der Tiedichen Mahrchenpoefie, dedt diefen Widerftreit der Elemente in zwei Charafteren der Menschenwelt von heute auf, bis freilich den Ginen der beiden meifterhaft in Scene geschten Mannergestalten der betäubende Dunft aus bem Baubertoffel alter Begenfagen wie ein Bahnfinn befällt, über deffen damonifche Naturgewalt der mache Menschengeift nicht gebietet. Auch im "Botal" gefällt fich die Dialeftit der Romantif icon in jener wolluftigen Billfur, Die fich ohne achte Beugungefraft bem Bufall ber Schicksalemachte preisgiebt. Die Erweiterung des Mahrchens zu dramatifcher Reugeburt führte ju Berfunftelungen und Berfruppelungen wie im "Blaubart". Roch fchlimmer, wenn fich der Uebermuth der Romantit darin gefiel, auch der Bolemit und Berfifflage poetifche Form ju geben, wie im ,, Geftiefelten Rater", mo das Bublicum in der Romödie mitspielt und der Recenfent Böttiger gefnebelt mird, oder in der "Bertehrten Belt", mo Scara. mus den Apollo macht, den Barnag dem Brincip der Ruglichfeit unterwirft, fur ben Begafus Stallfütterung einführt, den fastalischen Quell in eine Bafferbeilanftalt vermandelt. Dies maren die Ariftophanischen Scherze, Die fast fünfzig Sahre nach ihrer Geburt (1844) Konia Friedrich Wilhelm der Bierte fich und feinem greifen Phantafus dramatifch aufführen ließ, moutarde après dîner, in einem Reitalter, welchem die Götter und die Damonen bes lebendigen Lebens gang andere Speisen, weit hobere Dyferthiere fur ben Beighunger bes Tages forderten!- Tiede .. Rerbino oder Die Reife jum guten Gefchmad" ericbien fpater im Drud, als eine Kortfegung bes Gestiefelten Rater. Nicolai, ber Reftor des Berliner Aufklärichte, erhalt ichließlich in einer Bifion vom jüngsten Gericht seine Strafe. Die Teufel machen ihm Spag vor und er ift verurtheilt, dazu zu fcmeigen. Bie er das nicht vermag, denn er rasonnirt nicht blos inwendig, wird er an einen fabelhaften Ort, ine leere Richte verdammt, mo weder himmel noch bolle ift. - Bajago und Sanswurft hatten gewiß ihr autes Recht gegen bas Bewimmer bes Siegwartianismus, gegen Lafontaine, gegen Cramer und Spieße Benn aber Tiede "Schildburger" Die Buhne gum Anhang eines Lagarethe machten, mo fich bas Beitalter beffern follte, fo mar bas nicht blos eine Barodie auf den "großen Auguftus" (A. v. Rogebue), gegen Iffland und die Dichter

der Spiegburgermoral, die Erfinder der bofen Amtmanner und Brafidenten; es mar auch eine Berfündigung an Schillers erhabener Miffion, die Buhne zu einem Tempel nationaler Sittlichkeit zu erheben. Schröder und Rled gehörten zu Tiede Berliner Erinnerungen, beftarften ibn jedoch nur in bem weichlichen Sang zum Theater, ohne ihm die Rraft zu geben. fich an Schillere hoher Aufgabe für die Buhne zu betheiligen. Juft im Jahre, ale Ballenftein über die deutschen Bretter fdritt, dichtete Tiedt feine Genoveva, feinen Octavian, formell Die entschiedensten Abirrungen aufgelöfter deutscher Dramatif. Dem Zeitalter und der Runft der Deutschen fehlte freilich die Andacht. Das mar Tiede und Badenrotere Befenntnig. So tief dies gefühlt und erfannt murde, fo führtees doch nur jur monchischen Ginfiedelei des Beiftes, nicht zur beroifchen Rraft, die dem Umfturg aller Formen beim Bechfel des Jahrhunderts gegenüber, in Thaten die verlorene Andacht und den gefuntenen Glauben an fich felbft entzünden mußte.

Seinrich Backenroder, ein Jahr älter als Ludwig Tieck, war in Halle sein Studiengenoffe gewesen; er starb 25 Jahre alt 1798. Die "Herzensergießungen eines funftliebenden Klosterbruders" waren der schöne, weiche, warme Ausdruck der Sehnsucht nach einem harmlosen und glaubensvollen Zeitalter, wo deutsche Kunst mit deutschem Handwerf und dem Genoffenschaftssinn alter Schulen und Zünste Hand in Hand ging. Tieck gab 1799 noch aus des Freundes Nachlaß die "Phantasie über die Kunst" heraus; "Franz Sternbalds Banderungen" entstanden ebenfalls unter Wackenroders Ein-

fluffen. Das altfrantifche Leben im gemuth- und tunftreichen Murnberg gur Beit Albrecht Durere mird mit der Bieberfeit einer Glaubenstreue und Singebung gefeiert, ber man bei dem Mangel an Stoff und Erfindung um fo meniger Die erfünstelten Täuschungen der Bhantafie anmertt. Sternbald mandert nach Rlandern zu Lufas von Lepben. nach Antwerpen, Florenz, Rom. Da verliert fich dann freilich Die Ginfalt des deutschen Schwarmers, und die Reinheit der Andacht, die dem Beitalter ju einer neuen Runftreligion fehlte, trubte fich arg genug in ber Forderung des freien Benuffes, ju welcher in Friedrich Schlegels Lucinde fich nicht blos die Bhantafie, fondern auch die üppige Leidenschaft des Blutes bekennt. Die Benoffenschaft der Romantiter in Jena führte Tieck feit 1799 zu neuer Thatigfeit. Er gab feine "Romantischen Dichtungen" und feine Ueberfetung Don Quirote's. Muf dies große Grundbuch der poetischen Sathre wider die Romantif des Mittelaltere gaben die deutschen Romantifer fehr viel. Cervantes parodirt das Bathos der romantischen Epen und Ritterromane; nach ihm mar fein Arioft mehr möglich, jeden für ein großes Biel mahrhaft rafenden Roland vernichtete der wirklich tolle Ritter von der traurigen Gestalt, und somit befannte fich die deutsche Romantit eigentlich zu ter Barodie auf fich felbft, mahrend fie fich einbildete, den Chaffpeareschen Styl wieder ine Leben zu rufen. Der Brite fleigert freilich durch Sathre noch die Tragodie, aber feine Ironie todtet nicht die Bahrheit und den Glauben an den Ernft der Dinge diefer Belt, der Rarr im Lear ift nur dazu da, den mahnfinnigen Ronig noch zu beben, ihm gur Folie ju dienen, nicht ihn ju entfraften. In der Beftalt des Ritters von La Mancha ift die jum Irrfinn gewordene Romantit der alten Beit mit tiefem Ernft und mit der Bebmuth füßer Sympathien, aber ficher und rettungelos gu Grabe gebracht, weil die Trivialität des Realismus in Sancho Banfa mobl geftraft, geprügelt und ad absurdum geführt mird, aber doch ergöglich Recht behalt. Bon den deutschen Romantifern hatte nur Beinrich von Rleift die Rraft, einen beutschen Lear zu ichaffen, der fich mit den Donnerfeilen feines eignen Bahne vermundet und weinend über fich felbft gu-Rleift aber hatte wieder nicht das Talent sammenbricht. Tied's, das Talent, den Narren feiner felber ju erfinnen, der die migrathenen Geburten feiner Phantaftif beflagt und bespottelt, ohne daran ju Grunde ju geben. Rleifte Romerfeele fonnte nicht icherzen, fich nicht hinmegtäuschen über Abgrunde; feine Romantit mar die Romantit eines Cato, der mit der Endschaft feiner Illufionen feinen eignen Untergang beidließt.

Es ist bezeichnend, daß Tieck in derselben Zeit, als er den Quirote übersette (1799—1801), jugleich seine "Genoveva" schrieb, dies hauptwerk seiner Romantik. Bas für Goethe Faust und Meister, für Schiller Ballenstein, das ist für Tieck Genoveva, dies vielgeseierte Centralwerk der neuen Schule. Der Philosoph Solger nannte Genoveva sogar das größte dramatische Gedicht des Zeitalters; die Philosophie der neuen Schule war eben so verworren als deren Dichtung.

Genoveva mar der erfte volle, entschiedne Ausdrud derromantifden Richtung. Solger vertheidigte auch den Dichter gegen den Berdacht der Abtrunnigfeit vom Geift der Beit, der Rude febr jum mittelalterlichen Chriftenthum; er fand blos Gebnfucht jum römischen Dienft in ber Genoveva. Der Glaube an bas Bunder bes in der Runft Dargeftellten mard aber faft ju einer neuen afthetischen Religion. Gin junger Maler in Sternbalde Banderungen fagt, die Illufionen und ben Glauben an die Wirklichkeit des Erdichteten oder in der Runft Beschaffenen festhalten, beiße Ratholit fein, und so mard er es. Sombol und Sache vermechfelnd. Runft und Religion murden verschmiftert, mo nicht verwechselt. Denen gegenüber. welche die Bhilosophie aller Metaphpfit, die Boefie aller Andacht, die Belt aller Gebeimniffe und Bunder entfleideten und entleerten. Tied machte in einem Briefe an Golger bas verdächtige Geständniß, ihm fei, nachdem er sich in Satob Bohme verfenft, alle Philosophie feiner Beit "nicht tief genug" erschienen. Er verwechselt tief mit mpftisch, Andacht mit Raufch, Begeifterung mit Trunkenheit, den Glauben an bas Bunder mit der Bundersucht. Tiefe und Rlarheit brauchen fich nicht zu midersprechen, mohl aber find Mpftif und Rlarbeit fich fremd. Er fchrieb 1812: "Bei meiner Luft am Reuen, Seltfamen, Tieffinnigen, Muftifchen und allem Bunderlichen lag ftete in meiner Seele eine Luft am 3meifel und ber fühlen Gewöhnlichkeit, und ein Etel meines Bergens, mich freiwillig berauschen ju laffen, der mich immer von allen Diefen Fieberfrantheiten gurudgehalten hat, fo daß ich meder an Revolution, Philanthropie, Bestaloggi, Rantianismus, Richtianismus und an Naturphilosophie ale lettes einziges Bahrheitespftem gläubig babe in diefen Formen untergeben fonnen." Das heißt dann entweder in Allem ichwelgen wollen ohne fich ju verlieren, ichmetterlingsartig von allem toften oder bienenhaft poetisch von allem in die Relle tragen. gefteht aber, feine Liebe gur Poefie habe ihn "faft mit frevelem Leichtfinn" ju den Muftitern geführt, die fich "aller feiner Lebensfrafte bemächtigten." Bon deren Bunderlande aus wollte er Alles, auch das Chriftenthum verfteben, und fand Richte und Schelling noch zu leicht und flach. Er habe fich oft in die Abgeschiedenheit eines Rlofters gewünscht, um gang feinem Bohme, feinem Tauler und den Bundern des Bemuthe zu leben. Unter dem heißen Athem fieberhafter Berzudung bleicht und welft aber leicht die einfache Alpenrose harmlos kindlicher Gläubigkeit, vor der Bundersucht schwindet der Glaube an das Bunder, und daraus ermuche dann im Gedicht das feltsame Gemisch von Satob Bohme und bans Sache. Diede Benoveva ift diefer vollendete Birrmar in Stimmung, Inhalt und Form. Die Phantafie fturgt fich in den freiesten Wogenschlag der Empfindung und giebt fich doch an die engste 3mangefutte eines monchischen Glaubens Das Gedicht wollte Lyrif, Epif und Dramatif vereinigen, ja verschmelzen. Die aufgelöfte Architektur Des Bangen murde gur Unform bei dem auferlegten formellen 3mang in der Mosaifarbeit des Gingelnen, dem larmenden Beräufch verschlungener, erfünftelter Mage und Reime, felbft

mit Mittelreimen, Die Died auch in der Ribelungstrophe ents bedt haben wollte. Sonette, Octaven, Terginen erflingen felbft im Dialag Diefes Dramas, mahrend ber Wechfel des Rhuthmus in der antifen Tragodie nur im Chor und in dithprambischen Momenten eintrat. Die romantische deutsche Dichtung wollte dem Terrorismus des Kormawange in der claffifchen Richtung entfliehen und gab fich in betäubender Auflöfung an das fuße Getlingel mußiger Formfpielereien der romanischen Sprachen bin. Dadurch entstand das Manierirte, wie Tiedt felbft fpater geftand. "Liebe denft in fugen Tonen, benn Gedanken fteben fern!" In Diefem Fern ftect faft ein Basquill auf die mufitalische Form, der fich Inhalt und Gebante jum Opfer bringen. Die Fronie und Berfifflage feblen in Tied's Benoveva, hier ift Alles hochernft gemeint, der heilige Bonifag ift in eigner Berfon Brologue, Berichterstatter und Segensprecher ju Ende. 3m Beihrauchduft der Betäubung fcmindet alle fefte Form, aller bestimmte Inhalt. Das Gemurg ber Rartofe ftachelt zu auflösender Bolluft, ftatt zur ichopferischen Beugungefraft. Gelbft in der damonisch empfundenen Gestalt des Golo treibt die Duje Tiede eine finnbethorende Schönthuerei mit der Genefie des Bofen, mabrend Shaffpeare den Damon des Bofen mit der ihm inwohnenden, imponirenden Rraft und Macht hinftellt, nicht in frankhafter Glegie, nicht um ber mufitalischen Reize und Lockungen willen mit ihm bublt. Bolo's Damon bezwingt das fuß melancholische Lied : "Dicht von Felfen eingeschloffen', mo die dunkeln Beiden ftehn", und wenn ihn fromme Schafer bestatten im "einfam grunen

Thal", dessen örtlicher Dämon die Schuld der Sünde trägt, so löst sich uns über Bös und Gut alles Bewußtsein. Der musikalisch berauschende, mittelalterliche Fatalismus Tiecks will den hellenischen Eudämonismus Goethe's verdrängen, macht aber das Element des Bösen in der Menschenbrust zu einem bloßen Dunst aus alter geheimnisvoller Walbschlucht. Jakob Böhme und Hans Sachs haben in Tieck's Genoveva eine gewaltsame, eine unnatürliche Umsarmung geseiert.

3m "Octavian" tritt der mittelalterliche Ratholicismus in den hintergrund; nicht ein driftlicher heiliger, die Romange in Berfon macht den Brologus und den Chor. Die Legende im härenen Büßergewand wird verdrängt von der üppigen Bracht der Rittergeschichten aus dem höfischen Beitalter unferer mittelalterlichen Epen, von Bolfram von Eichenbache confuser Phantaftif und Meifter Gottfried von Strafburge wolluftiger Tandelei. Das Element des Romifden mifcht fich burlest genug ein, ohne jedoch über die Rraft Shaffpearescher Matrofenwiße im Caliban und andern niedrig fomifchen Masten des britischen Realismus zu gebieten. Morgenland . und Abendland werden mit ihren Schägen aufgeboten gur Berherrlichung des "alten romantischen Lantes", feiner Belden und Frauen, feiner Minne und feiner Bunder. Der Drient bringt noch in die "wundervolle Mahrchenwelt" feine lette Burge, eben fo wie Friedrich Schlegel, der Theoretifer ber Schule, ju feinen indifchen Studien übergeht, um im Drient "das höchfte Romantische" zu finden und aller plaftischen

Gestaltung, aller hellenischen Klarheit und Helle verlustig zu geben. — Raiser Octavian gehört seiner Entstehung nach den Jahren 1801 und 1802 an; 1804 erschien er im Druck. Fortunat, der beste Nachzügler jener Epoche, erschien nacheträglich erst 1816.

Siermit ichloß Diese mittelalterliche Epoche der Tied'ichen Dichtung, die nirgende bie jur gefunden, freilich herben, aber granitnen Rraft des Nibelungenliedes bindurchdrang. Und doch hat, wo der Dichter in ihm nichts Sympathisches gefunden, der Renner und Foricher, der tieffinnige Gelehrte in diefem Gebiet Entdedungen und Studien gemacht. Bir wiffen, daß Tieck por Sagens Ausgabe damit umging, das Nibelungenlied in der Sprache von heute von neuem gu dichten, aus der Edda und aus altnordischen Befangen die Luden zu fullen. Im Batican, in St. Ballen befchäftigten ihn die Sandschriften des großen Rationalepos; er hat in Rom, von Gicht befallen, dem Freunde Rumohr aus dem alten Coder Lesarten und gange Stellen in die Reder dictirt. Mus der Beit seines dichterischen Berftummens ift außerlich leider nur von Rrantheit über Tied zu melden. Auf feinen erften fürzeren Aufenthalt in Dresden, wo er mit Friedrich Schlegel fich fand, folgte ein Ortswechsel zwischen Berlin und Biebingen, dem Landaute der befreundeten Familie von Burgedorf bei Frankfurt a. d. Oder, 1806 feine Reise nach Stalien, dann ein Aufenthalt in Munchen, deffen icharfe Bechfelluft fein gichtisches Leiden befestigte, fo daß man ibn, ale er 1819 in Dreeden dauernd feine Wohnung aufschlug,

nur in leidgedrudter, gefrummter Bestalt wieder erblicte. Seine Arbeitsamkeit mar nie dadurch gelahmt; der Erforfchung der mittelalterlichen Schabe, Die fein "Bhantafue" neu aus dem verlornen Bergmert des deutschen Lebens heraufbeschworen, ichien feine gange Rraft fich widmen zu wollen. Seiner Berausgabe der Minnelieder aus dem ichmabifchen Beitalter (1803) geftanden die Grimm das Berdienft der erften Anregung gu. Ulrich von Liechtenfteine Frauendienft, Diefe Selbstbiographie mit des ritterlichen Sangere Liedern durchwoben, und das Altdeutsche Theater ichloffen fich diefen Arbeiten an. Dichterifch, ale ichopferischer Beift, mar er damale aang brach gelegt, ju einem formlichen Siebenschlaf verdammt. Rach Badenrodere Berluft marihm in Rovalis zum zweiten Mal ein inniger Gefährte dahingerafft. Bas ihn aber am tiefften fcmerzte, mar, daß er Angefichts der finnlofen Birren andrer Genoffen mit dem Banterott der eignen Rraft den Abfall einer Schule erlebte, von der er fich formlich losfagen mußte. Der doctrinare Friedrich Schlegel hatte (in feinem Gefprach über Boefie) ju fruh aus der Schule gefcmatt, indem er ale den "Anfang" aller Boefie verfundete, "ben Bang und die Befete der denkenden Bernunft aufzuheben und une mieder in die "ichone Bermirrung" der Phantafie, in das ursprüngliche Chaos der menschlichen Natur zu versegen, für das es fein ichoneres Symbol gebe ale das Gemimmel der alten Götter." Er befinirte Romantisch ale das, "was uns einen fentimentalen Stoff in einer phantaftifchen, d. b. in einer gang durch die Bhantafie be-Ruhne, Deutsche Charaftere. IV. 8

ftimmten Form darftellt." Diefe Theorie, Die aus dem erfehnten Chaos auch nicht einmal die Moalichkeit zu neuer Beltichöpfung guläßt, an die Stelle der ordnenden Rraft nur die lofe Willfur fest, erlebte denn in ihm felbft hinreichend bie praftische Entartung, und das erfehnte .. Gewimmel der alten Götter" fand er ichließlich auch nicht in Brabmas Rinfternisfen, fondern in den Dammerungen des romifchechriftlichen Olympe. Adam Muller übertrug die romantischen Brincipien auf die Staatsformen, Quietismus und Schwelgerei bermischend, um dem Staat der Burger die alte hierarchische Bafis zu retten. Görres' flerifale Ausartungen fuchten Die Rabuse mit der Sakobinermute zu verschwiftern. Bacharias Berner, Runft und Rirche für identisch, die fatholische Sierardie für das größte Runftwert erflärend, fand von der Bubne gur Rangel und gum Beichtstuhl den Uebergang, machte aber in St. Stephan ju Bien feurile Rapuzinaden à la Abraham a Sancta Clara ohne deffen Ehrlichkeit, Einfalt Treue. Achim von Arnim mar in der Mart gang verfandet. Beinrich von Rleift nach feinen riefenhaften Rampfen, einem erschlafften Bolt die Thatfraft feiner eignen Römerfeele einjufloßen, ale Gelbstmorder verftummt. All diefe ertraumte Rraft des damaligen jungen Deutschlands lag schmerzhaft Trümmern um Denjenigen ber gebreitet, der ale ihr Meifter gegolten, mabrend er die Burde folder Meifterfchaft ablebnen mußte, um nicht für Nacht und Bermirrung, Graun und Untergang der Genoffen mitzubufen. Es hat fich erace ben, daß der Berdacht feines Uebertrittes gur romifchen Rirche

ein falfdlicher gemefen; nur feine grau, mider fein Biffen, hatte fich im Stillen jum alten Dienft bekehrt und er hat es ruhig, mit fcmerglicher Fronie der tiefbewegten Seele, aefchehen laffen, ale bei ihrem Ableben fich romifche Briefter einstellten, die Leiche einzusegnen. Er bat aber auch feinen Theil gehabt an dem Aufschwung neuer Rraft, welche die Nation durchzudte, weder an Rleift's tragifch endendem Beroismus, noch am Auftact der Freiheitsfänger, Die, gludlicher, die neue Morgenröthe nicht blos aus der Racht heraufbeschworen, sondern auch begrüßten. Rein Ton erklang auf Tiede Enra in der Beit der Freiheitefampfe mit Arndt, Schenkendorf, Rorner, und der vielgerühmte, an Golger 1813 eingestandene Blan und Entwurf zu deutschen Raifertrago. dien galt zwei Jahre fpater ale leer und nichtig. Bar die Boltstraft deutschen Mittelalters, die er doch mit weden gewollt und geholfen, gang andere erwacht ale er fich's geträumt, fo lange er trunken in deffen Abendsonne gefdweigt? Sangen die Lerchen des jungen Tages auch ihm zu grell gegen die Philomelen feiner üppigen Sommernachte? - Der Boet in ihm fchien erschöpft, fein Studium Chaffpeare's allein noch übrig geblieben. Sein altenglisches Theater erschien 1814 - 16; fein Aufenthalt in London (1818) galt benfelben Stoffen, 1823 erfchien feine Borfchule zu Chatspeare, dann feine Fortfetung der Schlegelichen Ueberfetung mit Graf Bolf Baudiffin und feiner Tochter Dorothea im Bunde, fo daß Begeifterung, Sprachkenntnig und feiner Tact fich bier jum bedeutsamen Werf vereinigten.

Dief erfranft und gerruttet, gichtisch gelahmt und gemartert, mit den Benoffen feiner Richtung gerfallen, nach Golgere Tode (1819) jum dritten Male vom Berluft eines innig Befreundeten ericuttert, fertig mit fich, icheinbar erichopft in seiner Dichterfraft: so nahm ihn Dreeden auf, mard ihm ein Afpl und gab ihm nach innern Sturmen die Rube, um feine zweite große Epoche zu eröffnen. Gine begeifterte, getreue Freundin, Grafin Fintenftein, batte fich ale Genoffin feines Saufes zu ihm gefellt; auch ichaarten fich mit Otto v. d. Maleburg, Graf Otto Löben und Andern romantische Abendfanger um ihn. Die Runftichate von Elbfloreng wirt. ten mit ihrem Rauber von neuem auf fein in schmerglicher Behmuth gebeugtes Leben, die Gunft des foniglichen Sofes aab ihm Stellung, Rang, und ale Dramaturgen eine Thatigfeit, die freilich bald beim Biderfpruch zwischen romantischer Theorie und theatralifcher Bragis eine illuforifche murbe. Tied fchrieb Theaterfritifen, die das hereinbrechende technische Birtuofenthum im Dienst ber Dichtfunft zugeln wollten, in der öffentlichen Meinung aber bei eigenfinnig durchgefetter Aufnöthigung der Calderonichen "Dame Robold" ihre Geltung einbuften Roch 1825 machte Tied ale Dreedner Dramaturg eine Rundreise zu den deutschen Theatern, ein Sahr darauf erschienen seine dramaturgischen Blatter, die fich fpater bis zu vier Banden ausdehnten. \*) Allmählich erlofch fein Gifer, auf die lebendige Runft einzuwirken; feine

<sup>\*)</sup> Demfelben Jahre, 1816, gehörte die mit Fr. v. Raumer gemeinschaftlich veranstaltete Berausgabe von Solgers Nachlag und

tiefere, beffere, aber oft launenhaft romantische Ginficht jog fich hinter das ftille Bewußtsein eines ironischen Lächelne jurud. Aber er mard an feinem hauslichen Scerde ale dramatischer Borlefer der Mittelpunkt eines abendlichen Rreifes von mehr ale allgemein deutscher, von europäischer Bedeutung. Er gebot über den tief poetischen Bauber eines Organes, das vom Gelifpel der leifesten Schüchternheit alle Tonarten der Claviatur bindurch bis jum Aufschrei der tobenden Leidenschaft, vom Girren der Taube bis zum majeftatis ichen Born bee Lowen feinen Umfang hatte. Die Bartheit Des geheimften Berftandniffes dichterifcher Schonheiten gefellte fich mit feiner umfaffenden Renntnig aller Litteraturen ber verschiedenften Beiten. Er gab feine Mefthetit nie in gufammenhangenden Vorträgen ; ihre Widerfprüche würden fich dann auch teutlich blosgelegt haben; hochstens gab er Winke und Undeutungen, im concreten Kalle aber fette er ale Borlefer eines Dichtwerfe fein tiefftes Biffen, fein glaubigftes Befühl und die icharffte Bolemit feines Biges gleichsam mit in Scene. Er rief durch die ichopferische Lebendigkeit feines dramatischen Bortrage die Dichtung, wie fie ihr Schöpfer empfangen und geschaffen, vor die Seele des Hörers; er brachte damit rein geistig, ohne alle außere Sinnestäuschung langft von ter Buhne auf-

Briefwechsel an. Die "Sinterlassenen Schriften" heinrich von Kleists waren bereits 1821 erschienen, Rovalis' Nachlaß, mit Fr. Schlegel gemeinsam herausgegeben, icon 1802. Die gesammelten Schriften von Neinhold Lenz erschienen 1828, desgleichen die Insel Felsenburg; Tiecks Einleitung zu Fr. Ludwig Schrösbers Schauspielen: "die geschichtliche Entwicklung ber neuern Bühne" 1831.

gegebene Berte mieder ine Leben; er gab auch von den nicht auf den Brettern verschwundenen Studen den gangen, von dem grellen Lampenlicht verscheuchten, in der decorativen Sandwerksmanier der Ruliffenwelt verlorengegangenen Aetherduft der Dichtungen. Eine geiftvolle, tiefgefühlte, unabsichtlich und ohne allen gefuchten Mastenzwang entwickelte Mimit unterftutte die Modulationen feines Bortrage und wen die magifche Bewalt feiner tiefdunkeln, geheimnigvoll leuchtenden Augen übertam, der tonnte jener Glife Burger gedenfen, Die ihm fchrieb, es fei ihr beißefter Bunich, feine Augensterne einmal funteln zu feben, wenn Begeisterung ibn erfulle. Scharfere Beurtheiler wollten behaupten, daß das einfach Edle in fentimentalen Frauenrollen ihm weniger gelang ale das damonifch Gewaltsame, jumal aber das burlest Romifche, ju welchem alle Robolde, Inomen, Berg= und Baffergeifter feiner romantifchen Unterwelt ibm die Lichter und Schatten lieferten. - Beihevolle Abende im ichmargrothen Echause auf dem Altmarkt zu Dreeden! In der That mar es wie eine Loge Gingeweihter, Die dort, dem garm der Belt entrudt, Andacht übte und bei dem Briefter der Romantif Rirche bielt, wenn die Grafin Kinkenstein binter dem grunen Lichtfcbirm vor den Augen beimlich ftill berumlugte, ob fich fein unwürdig Brofaner eingeschlichen. Und der im ichwarzrothen Edhause betriebene Cultus übte feine betaubende, feine anftedende Macht. Bu den Wirfungen der hohen Deffe gehört ja nicht blos Ton und Stimme, auch der Beihrauch. duft mit feiner narkotischen Wirkung. Solcher Art mar der Tiedeultus in Elb-Florenz bis zur Berufung des alten romantischen Phantasus nach dem wenig romantischen Spree-Athen.

Mus dem gefellichaftlichen Geplander des Dresdner Salons ermuche ihm auch feine Novelliftit. Diefe feine zweite Dich. terepoche dauerte bis 1840, mo er fie mit dem Roman "Bittoria Accorombona" abschloß. Der Anfang seiner Novelliftif war wesentlich conversationell; wo das Thema tiefer griff, traten die rednerischen Riguren zu dialeftischen Gegenfaken heraus, die lockere Theorie vom überraschenden Umschlag in ber Bendung führte ju höchft bequemer Erledigung des Stofflichen, und die Mufe fag dann oft ale Ironie mit ihrem geheimnigvollen Lächeln vornehm, aber ohnmächtig im Sorgenftubl. Rrankliche Stubenluft umwehte die Biege diefer modernen Ammengeschichten, modern, weil fie im Aether blafirter Robleffe empfangen und geboren murden, mahrchenund fagenhaft aber, weil fie aller gefunden Rraft der Birt. lichkeit und Bahrheit, oft aller Menschenmöglichkeit gegenüber traten, aller Frifche des Boltelebene, allem Getriebe des Marttes, des burgerlichen und ftaatlichen Berfehre, allen drängenden Forderungen der Beit Sohn fprachen. Drangend mar freilich eigentlich nichts in jener Epoche ber Reaction aller befferen Rationalfraft nach den deutschen Freiheites ichlachten. Die Rraft des Bolfe mar aufgerufen und hatte fich gegen den außeren Reind verpufft, ohne den inneren Rationalfeinden gemachsen zu fein. Es mar mohl ein ftilles Bewußtsein von Deutschlands Berth, innerer Macht und

Größe ermacht mit ten Jahren 1813 und 15; das Bolf befann fich erft feitdem, bag es Beifter wie Schiller und Goethe befaß oder befeffen; deren Ausgaben in erneuter Rolge batirten erft mit tem friegerischen Ermachen tes National= gefühle. Das ichopferische Leben des Augenblicke lag aber gelahmt an inneren Banden und Reffeln. Gine ichuchterne, feige Erzählungelitteratur graffirte mit einer füßlich läppischen Beziertheit, beren entschiedenfter Ausdrud Clauren's Mimli mar. Eben fo leichtgeschürzte, wenn auch nicht gleich coquette und oft anmuthig plaudernde Apollodiener griffen wie Ban der Belde zur hiftorie, und nannten ihre 3wittergeburten historifcheromantisch. Tied's Geschmad und Scharffinn verachtete fie grundlich; feine tiefe Rennerschaft alter geheiligter Schäte ber Dichtkunft früherer Beiten batte leichtes Spiel. diese schmächlichen Geschöpfe des Tages zu verspotten. Allein in seiner krankhaften Bornehmigkeit verstieg er sich so weit. felbst Walter Scott's gesunde Macht und Rraft gering ju achten, ale fehlte Diefer Romantit Des Schotten Die fublimere Beibe achter Boeffe. Der mannlich festen Gestaltenzeichnung Scott's, feiner fühnen und doch getreuen Beherrichung geichichtlich großer Stoffe, feiner freien, ungeschminkten, offenen und gefinnungstüchtigen Beichnung, Binfelführung und Farbengebung mußte Tied nichts entgegenzusegen, mas nur irgendwie mit Glud in die Bagichaale fiel. Scott und die deutschen Ergabler diefer Schule beherrschten vollkommen ras Bedürfnig der teutichen Lefewelt, und Tied mit feinem fleinen parfumirten Salonfreis gefiel fich in vornehmem Ach-

felzuden und in einem fublimen Berfehr mit poetischen Beiftern fremder Beitalter und Bonen. Oppofitionegeluft und der Geift des Widerspruchs gegen herrschende Gewalten der Gegenwart riefen abermale feine Rrafte auf ten Rampfplat. Er eröffnete die Epoche feiner Rovelliftit 1822 mit den "Bemalben". In feiner alten, fpecififch romantifchen Epoche hatte er die fünftlerische wie die religiose Traum- und Bundersucht facrificirt, mit bem funftliebenden Rlofterbruder und mit Novalis den Rausch der Emphase als das neue und als das einzige Evangelium verkundet, und jest fcbien er fein und farfaftisch gegen alle Elemente "dunfler Erleuchtungen" ju Relde ju gieben, auf dem Gebiet ber Runfte in den "Gemalden" und "Mufifalischen Leiden und Freuden", auf tem Gebiete ber Religion in der "Berlobung" und in der "Gefellfchaft auf bem Lande" mit Bugeftandniffen an die Aufflarung und fathrifden Geißelhieben gegen die Bietiften. Bhantafus follte nicht mehr zügellos von der inspirirten Genialität geritten, follte in der Bildungefphäre der Gefellichaftewelt gefcult merden. In den "Reifenden" ftellte er Tollheit und Bahnfinn specifisch an den Branger, mabrend er ehedem im Bahnfinn funftlerischer Bergudungen ben göttlichen Damon gewittert, freilich Damon und Benius nie zu unterscheiden vermocht. 3m "Geheimnigvollen" carifirte er die politische Richtung der Zeit als leere Tollheit und lofen Leichtfinn, in "Eigenfinn und Laune" die Emancipationedoctrin des jungen Deutschlande, mahrend er in der Epoche ber Queinte Die Freiheit der Liebe und die freie Berechtigung des Beibes mit

ber Entzudung leidenschaftlicher Emphase gefeiert, freilich nur fur das bevorrechtete Genie und mit verdächtigem Glo. rienschein um's Saupt. Fur Die elegischen Stimmungen im muden Glang der Abendröthe über einer untergehenden Belt, für die Gemitternachte des menschlichen Gemuthe von der leifen bangen Angft bis jum Bahnfinn der ausbrechenden Leidenschaft hat fein Dichter wie Tied die Farben auf feiner Balette gehabt. Das zudende Betterleuchten ber Gronie, felbft die falten Schlage des tragifchen Biges bei fcmerem Gewitterhimmel hat er fur das Bochfte in Runft- und Beltanschauung gehalten, und fonnte doch Beine, Diefen gragiofen Ausbund mephistophelisch ironischer Romantif einen Stumper, ja den Mephistopheles im Goetheschen Fauft eine "erbarmliche" Bestalt ichelten! Auch gegen die desperate Romantif der Reufranzosen in Bictor Sugo ergoß er fich, mit Berliner Big deren Begriff des Romantischen von roh und manichen ableitend, mahrend er feinerfeite die Rathfel in der Bemuthewelt doch auch nur ale Phanomene hinftellte, ihre Lofung ichuldig blieb. 3m "Mondfüchtigen" und in "Baldeinsamkeit" travestirte er feine eigenen Lieblingegefühle, im "Künfzehnten November" aber schilderte er den Instinct des Blodfinnigen als eine Macht Gottes im verworrenen Denichenleben, und mußte doch im "Bauberichloß", im "Jahrmartt", im "Bundersuchtigen", in der "Sommerreise" diese Sucht nach dem Geheimnigvollen an den Branger des Lacherlichen ftellen. Go focht ber alte Phantasus - und bas war die Fronie davon! - gegen fich felbft, ohne zu miffen,

wie er mit feinen eigenen Elementen in ein Sandgemenge fam, und ohne ju ahnen, daß er die Beifter, die er jest befchworen wollte, felber erft aufgerufen aus der tiefen Bruft bes dunflen Menfchen. In feiner "Reife ins Blaue", in ber "Bogelicheuche", im "Liebeswerben", im "Baffermenichen" ichlägt er fich polemisch mit fich felbst berum, ohne feiner Berr zu merden, oft geiftvoll rednerisch, aber oft auch fo redfelig, ale gefiele fich die Boefie wie gur Rinderzeit der Bolfer in der Rolle der ichmakhaften Muhme am Ramin. Und im Ramin bes alten Meiftere der Romantif mard auch in ber That gemach unheimliches Beräusch von romantischen Flebermäusen wieder vernehmlich. Sier und da hatte er in aufflarerischer Anwandlung einen umgehenden Beift, den er fchilderte, ale diebischen Saustnecht entlarvt, und dem Belachter preisgegeben; allein die Fopperei der alten Romantit mit Befpenftern begann von neuem in neuen Befpenftergeschichten Tiede, wie fie die Novellen: "Abendgesprache", "Rlausenburg", "Schukaeift", "Bietro von Abano" dem alten Beluft des Grufelne jum Borfchein bringen. der Ahnenprobe" ift die Macht der Standesvorurtheile, jum Gefpenfterglauben in moderner Beit gehörig, mit Blud carifirt; mo aber Tied, wie in "bes Lebens Ueberfluß", im "Gelehrten", im "Beihnachtsabend", das positive Glud realer Berhaltniffe in der Bergenseinfalt begnüglicher Menfchen fcildern will, da erfdridt man, wie aller Bahricheinlichfeit baar und ledig bier Situationen und Berfonen der Birflichkeit aufgefaßt merben, ber Romantif Tiede die Idplle

bes Lebens ju zeichnen verfagt ift. "Der junge Tifchlermeifter", ein Roman, beffen Anlage aus ber Beit von Sternbald's Banderungen ftammt, treibt mit der Reier des Sandwerte, bas fich ber Runft ale ebenburtig gur Seite ftellen foll, eine Schönthuerei, Die ebenfalle beweift, wie febr der Died'ichen Mufe, auch mo fie einfach und nüchtern fein will, ber Rern jener Sarmlofigfeit fehlt, melde Glauben ermedt und die Schminte verschmäht. Immer mehr regte fich wieder im alten Phantafus das Beluft, Elfen und Robolde, nicht fowohl ale Scheingestalten, Schatten und Schemen, vielmehr ale reale geiftige Machte, und mo nicht ale Gestalten, Doch ale Elemente eingreifen zu laffen in die abgeblagte Belt der gefchliffenen Bildung. Auch binter den Masten einer Befell= schaft von heute lauern allerdinge Gespenfter des fanatischen Unfinne und der fomnambulen Berirrung, mit allerlei Gput bes Bahn- und Irrfinne die vernünftige Ordnung der Menschenwelt nedend oder ichredend. Im "Alten vom Berge" hat der Dichter in der pspchologisch tieffinnigen Gestalt bes alten Bergmerte- und Suttenbesigere die damonische, halb schicksalvolle, halb felbftverschuldete Schwermuth feines eigenen Raturelle auf meifterhafte Beife objectivirt. Menschenseele nicht blind an die Unfreiheit der thierischen Natur verfällt, der Damon an der gottlich fürforgenden Mutter Ratur jugleich fein Correctiv, feine Gubne und feinen Krieden findet, da hat die Romantif von heute gewiß noch ihr gutes, reiches Reld. Wo aber bas Katum dumm muthend triumphirt, da fichert une auch feine erfünstelte Ironie mehr

por dem atheistischen Glauben an ein finnloses Richts, in welchem fich Gott und Natur angeblich gefallen follen. Religion mit den Mächten des fanatischen Aberglaubens im Rampf mit der Macht der erlosenden Liebe ift von der Romantit mit Recht ine Gebiet dichterifcher Darftellung gego. gen, Denen gegenüber, die fich auf Goethe ftugen, wenn fie Die religiofen Stoffe, Gestalten und Ideen, felbst die der gefammten Siftorie, vom Bereich der Bulaffigfeit für den dichterischen Binfel ausgeschloffen feben mochten. Die Religion, überlieferte mie am eigenen Born gefcopfte, ausschließen wollen, hieße der Boefie und der Runft das Bochfte werent= halten, das uns ichreckt und befeligt, Solle und himmel der tiefften Menfchenbruft erichließt. Und fo murde denn Tied's "Aufruhr in den Cevennen" mit feinem großen politisch= religiösen Thema und mit der Macht der darin waltenden Glemente ale ein großes Bert deutscher Dichtung dafteben, mehr ale jedes feiner anderen Werke ale ftrablendes Reugniß für Den Ruhm feines Schöpfers, mare es nicht Bruchftud geblieben und truge felbft das Borhandene, angenommen bas Thema sei damit erschöpft, nicht so vielfach die Spuren haftiger Unvollendung und aller faubernden Sand entbehrender Brouillonarbeit. Die zwei Sauptgestalten ale Trager diefer historischen Rovelle find in ihrer Entwicklung vollkommen entwickelt. Der Barlamenterath, Diefer Freund Blatonifcher Studien, Freund ruhigen Fortichritte und milder Entfaltung der unteren Schichten des Bolts, bat an feinem Sohn den leidenschaftlichen Biderpart. Deffen fanatischer Gifer

für alten Glauben und alten ftaatlichen wie gesellschaftlichen Beftand ichlägt aber dialettifch und wie vom Beift ber Rache, ber in den menschlichen Dingen maltet, getrieben, ploglich in fein Begentheil, in ebenfo leibenschaftliche Barteinahme für das Elend der bis aufs Blut um ihres Kinderglaubens willen gequalten Camifarden um. Wie diefer Umfchlag fich in der Seele des Gingelnen und im großen Bangen der nationalen Entwicklung unter der Despotie von Altfrankreich vollzieht, wie findlicher Irrthum in der Berfolgung gum Bahnfinn, Bahnfinn aber zu einem heldenthum wird, das fein Deiligstes vertheidigt, wie der Bahn im Gemisch von Begeisterung füre Sochste und von toller Entartung bie ine Berworfenste epidemisch wird, pestartig anstedend sich eines gangen Bolfe in der Ginfalt der natur und in den Lumpen seines Elends bemächtigt: dies große Gemälde hat Tieck mit allem Bauber entrollt, über den er ale Meifter verfügt, um die tiefsten Schleusen der Gemuthewelt zu eröffnen. In der Schilderung der Cretine und der unter Rrampfen prophetisch verzückten Rinder ber Camifarde ichwelgt freilich fein gern in Sollenbreughel's Farben und in Rembrandt's grelle Lichter fich tauchender romantischer Binfel.

Man gahlt unter Tied's Novellen 7 phantastische, 24 sociale, 8 historische. Diese letten sind durch die vielseitige Kenntniß der betreffenden Zeitalter hervorstechend, aber zugleich, weil sie an der geschichtlichen Wirklichkeit wie an der psychologischen Bahrheit förmlich scheitern, für die romantische Muse im üblen Sinne charafteristisch. Oft geht der

Stoff an einer gang modernen Romif, die fich zwischendranat. ju Grunde, wie "der wiederkehrende griechische Raifer" an den gang berlinischen Wikcleien eines Sofnarren leidet. Mitunter ergiebt fich zwischen ben Geftalten, welche Tied's eigenftes Empfinden ausdruden, und dem Beift des Beitalters. in bas er fie hineinzwängt, eine unausfüllbare Rluft, 3. B. im "Berensabbath", der diefen Biderftreit am ftartften offen= bart, tropdem der Dichter das Thema vollständig beherrscht. Der Berenfabbath giebt une die tief ergreifende Marthrgeschichte einer edlen Frau Ratharina, die am muften Grauel ihres Zeitalters untergeht. Frauengestalten dieser Art, hochgemuthete, aber im Biderftreit mit ihrer Umgebung ungludliche, hat Tieck wiederholt gezeichnet und mit dem ganzen Schmelz einer ruhrenden Elegie umgeben, wie feine Frau Denisel, seine Grafin im "Tod des Dichtere", die dem vom Schickfal gefolterten Camoene, dem Seldendichter Bortugale, dem Schöpfer der Lufiaden, ale milder Schutgeift all ihre Lebens, und Bergensschäße widmet. Bu diesen wiederkehrenden edlen, elegischen Frauengestalten in Tied's Novellen mar vielleicht des Dichtere Freundin, die Grafin Finkenftein, das Urbild. Auch mas die duldende Beldin im "Begenfabbath" umgiebt, athmet Tied's beftes Leben, fpricht feine Beisheit, hat feine Anschauungen. Gine Bariation des Gulenbot in den Gemälden, der alte humoriftische Maler Labitt, dem das Leben wie ein toller, verworrener Kaftnachtstraum erscheint, der Dechant, der in feiner freien Beiftesbildung ben Sagungen der Rirche entwachsen, aber doch Jefuit genug ift, um unter dem Mantel der Berichwiegenheit für finnlichen Genuß auch feinen Tribut zu fordern, junge Schwärmer und altere Freunde in Ratharinens Umgebung, Alle haben den Stempel der Cultur von heute im Stadium des weichen, vornehm behäbigen, gebildeten, aber energielofen Salonlebene. Diese Bestalten, forgsam und mit Liebe gezeichnet, werden aber erbarmlich zu Schanden an der Brille des Dichters, fie in ein Zeitalter zu fegen, das fie in feinem Schoofe gar nicht erzeugen konnte. Das Beitalter im Berenfabbath ift das Philippe bee Guten von Burgund und feines Bringen, fpater ale Rarl ber Ruhne weltgeschichtlich. Der fanatische Bahn jener Reit ift der Glaube an Beren, die auf Befen durch die Luft reiten und einen Sabbath des Teufels feiern. Gin er: barmlicher Bischof hangt diesem Aberglauben an, und alte Beiber, die er foltern läßt, fagen nach feiner Andeutung und von ihm foufflirt aus, wie es bei den Teufelsfesten zugeht. Auch die hohe, reine, edle Frau Ratharina wird als Bere verbrannt. Das heißt uns graufam narren und foltern. Entweder konnte jenes Beitalter fo nervofe, elegisch feinfühlende, in Liebe ichmarmerisch ergriffene, ihre Schmerzen mit Entjagung übermindende Salonmenichen einer sublimen Bildung gar nicht hervorrufen, ober fie mußten Dacht genug haben, die Barbareien einer bigarr finftern, dumm muthigen Bfaffen- und Bobelgeit zu befiegen. Die Novelle gerfallt unfünftlerifch in zwei Salften, Die, auch in der Schreibmeife ungleich und zu verschiedener Beit verfaßt, einander miderfprechen und unmöglich machen; ju Anfang der Lebenefreis

edeldenkender Culturmenschen und dann die Gräuel der Sistorie. War der Erzähler vielleicht stutzig geworden über die Unwahrheit seiner Dichtung und stockte er, das versehlte Werk zu beenden, die Lügen seiner Phantasie zu bemänteln? Schlaff, ermattet, zu Fabrikarbeit angehalten, hat der greise Bersasser einen früheren Entwurf vielleicht auch hier von neuem aufgenommen und den Schluß mit dem planlosen Untergang seiner Figuren hinzugefügt, sich selbst wahrscheinlich belächelnd, daß er sein bestes inneres Leben der Albernsheit einer sinnlosen Welt der Wirklichkeit preisgeben mußte. Es ist das wohl der blasseste und verdorbenste Wiederschein und Nachschimmer von Shakspeare's tragischer Fronie.

Tied's "Dichterleben" und die zwei andern Chaffbeare-Rovellen : "das Geft ju Renilworth" und "der Dichter und fein Freund" heben fich für den Bewunderer der Tied'ichen Muse vortheilhaft hervor aus der fabrifartigen Saft bestellter Arbeiten, die der greise Dichter fur Almanache lieferte. Die Litteraturgeschichte hat fich tief in Trauerflor au hullen, wenn felbft die machtigften Beifter mit ihrem glugelichlag erlahmen, fei's daß fie in fich erftarren und verftum= men, fei's daß fie allzu ausgiebig für die Rothdurft ihre Rraft vergeuden. Die drei Shaffpeare-Novellen find mit dem "Tod des Dichtere" in Entwurf und Durchführung, Erfindung, Composition und Charafterzeichnung bas Glangenofte der Tied'ichen Novellenpoefie. Bei der Geftalt des britifchen Genius tam ibm noch fein lebenstanges Studium von beffen Werfen und Zeitalter zu Statten. Und bennoch ift die Rubne, Deutsche Charaftere. IV. 9

Beichnung des großen William eine vollftandig verfehlte. 218 wollte Tied in feinem reifen Alter Buge dafür thun, fo oft ben Genius im Nadellicht bamonifcher Billfur, Leidenschaft, Traumsucht und mahnfinniger Bermilderung gezeichnet und in seinen Rachtschattengangen die Offenbarungen des Gottlichen gefucht zu haben, ftellt er im Dichterleben die Geftalt Chaffpeare's wie ein maddenhaft lachelndes Madonnenbild für die Nifche gläubiger Andacht zurecht, alles dunkeln Dranges der Leidenschaft baar und ledig, von feinem Damon gereigt und gefoltert, mahrend er das Damonifche der Dichternatur in Marlow und Green als Gegenfat entwidelt. Diefe negativen Gestalten in der Tied'ichen Rovelle find meifterhafte Gebilde, bis zur plaftischen Bollendung ausgepraat. Der Reinigungeact des Genius, an William Chatfpeare ale Mensch und Dichter vollzogen, ift febr gefucht, geduftelt, eine in fich unwahre Schönthuerei. Diefer William Alt-Englands hat die Nachtgewalten der Menschenbruft vollauf wie Jene, die baran untergingen, in fich durchlebt, fie aber übermunden und bemältigt. Das fennzeichnet ibn als Genius, nicht die harmlose Unschuld der Rinderseele, wie Died ihn ichildert. Nicht blos die Grazien und Amoretten, Die Shakfpeare in feinen Dichtungen fo lieblich wie Reiner fpielen läßt; auch die Schreden der Bergmeiflung und bes Bahnfinne, wie fie je die Leidenschaft in der Racht menschlicher Berirrungen empfunden, je eine Dichtung geschildert. hat er in fich durchlebt, durchkämpft und durchrungen. Sofrath Tied lachte einen Philosophen spottisch aus, ber in einer pessimistischen Gestalt Shakspeare's (im Jago) das Zeugniß der eigenen subjectiven Unbefriedigtheit des Dichters sinden wollte. So sehr gesiel sich der alte Phantasus bei Shakspeare in einer absoluten Reinhaltung des Genius, während er ihn früher in allen Schauern dunkler Gier und Gelüste sich berauschen ließ. Weder der Schönthuerei dieses Optimismus, noch den wollüstigen Leidenschaften seines früheren Bessimismus lag eine sichere Bestanschauung zu Grunde, die Entzückungen der mondbeglänzten Zaubernacht halten an dem Sonnenlicht der bewußten Tageswelt nirgend Stich und die sanatischen Ilusionen der Romantik sind Schatten und Schemen gegen die Macht gesunder Wirklichkeit und Wahrheit des Menschenlebens.

Mit "Bittoria Accorombona" (1840) schloß Tieck seine Movellenepoche und überhaupt seine dichterischen Schöpfungen ab. Ein Sechsundsiebenzigjähriger schrieb er diesen Roman, zu dem er die Studien und Entwürse aus früherer Zeit wieder ausnahm. Die Lesewelt griff freudig nach dem Buche, in der Erwartung, die romantische deutsche Muse werde hier endlich einmal einem geschichtlichen Stoffe der Birklichkeit gerecht werden, und ein Breslauer Philosoph setzte sich eine Tuba an seine Lippen. Staunenswerthe Kenntzniß des Landes und Zeitalters verräth der Dichter auch hier, aber er wirst sie mehr hin, ohne die Krast zu haben, die gegebenen Elemente, wie Walter Scott es vermag, mit epischer Macht zu beherrschen, in plastischer Fertigkeit zu erledigen. In den breit ausgesponnenen Scenen, wo wir Historie er-

halten follen, geht Schmäche und Trivialität in der Beichnung Sand in Sand. Die Art, wie Taffo eingeführt wird, ift armlich genug. Die Sofintriguen werden fo kindisch ergablt, ale blickte eine geschwätige Bofe aus dem Deil be boeuf jener Beit. Bir erwarten in Sirtus dem Runften eine historische Größe und hören Tied's Montalto altweibisch Wirthschaftssachen verhandeln. Das Thema des Romans ift groß gedacht. Man bat die Seldin mit Unrecht einen weiblis chen William Lovell, ein verpfuschtes Beib der Emancipation aescholten. Bittoria Accorombona entwickelt fich aber machtig und mit vollem Recht der gewaltsamen Riedertracht und Ausschweifung ihres Beitalters gegenüber; ber ichrechafte Anblid frivoler, obwohl afthetisch geformter Bildung giebt ihr ein Bewußtsein, nicht ale Opfer der Sitte und Gewohnheit, fondern mit freier Entichliegung ju fündigen; mitten in ber Schuld, die fie belaftet, hat fie noch einen Schimmer von triumphirender, felbstbewußter Unschuld. Bu Anfang des zweiten Bandes erhebt fich die Darftellung in der Gerichtefcene noch einmalgur letten Reier der Beldin, um dann freilich für immer fich in haltungelofe Jammerlichfeit zu tauchen. Bo es gilt, Bittoria ju entwideln, werden die ichlaff gewordenen Raden wieder ploglich ftraff, und fo imponirt une auch fortgefest die ihr junachft ftebende Rigur, jener Bracciano, durch noble Saltung, mahrend, für fich genommen, diefer Charafter nichts weniger ale richtig und fertig motivirt und ausgeführt erscheint. Die Rube, mit ber er fein ungetreues Beib erdroffelt, ift nicht Große des Lowen, fondern Ralte

Des Tigere. Gleichwohl mochte Die Tied'iche Darftellung ihm Diejenige Saltung geben, welche den Beroen gutommt und welche Chaffpeare'iche Selden mit Rug und Recht behaupten. Es ift diefelbe Bermechelung der Begriffe, wie fie fich bei Bictor Sugo und anderen frangofischen Roman- und Dramendichtern findet. Bei Tied liegt Diese Bermirrung in feiner Unfahigfeit, mannlichen Beroismus und hiftorische Größe zu verftehen. Aus diefer Unfabiafeit erflart fich auch. daß fein Montalto. Sirtus, ale er vom Brivatmann gum Berricher übergeht, ploglich von weibischer Schmachheit ju tigerhafter Buth überspringt. Jenen Bracciano, den der Dichter zu Ende gang fallen läßt, will er une ichlieflich ale Aldomiften noch intereffant machen, womit fich der gange Charafter findisch auflöft. Selbft feine Beldin, die er fo lange mit gefpannter Rraft aufrecht erhielt, erliegt endlich der mattbergigen Trivialität, die fich jum Schluß bes gangen Bertes bemächtigt. Dit ichmächlicher Biderfinnigfeit läuft alles durcheinander und die Darftellung giebt fich an gang gleich= gultige Chronifenüberlieferung gefangen. Dder follte die Art, wie der Dichter feine geliebte Beldin maffacriren lagt und zugleich in ihrem Schlächter die unreinften Triebe aufruft, für Chatipeare'iche Naturfraft gelten? -

Roch 13 Jahre lang hat Meifter Ludwig feit 1842 in Botedam und Berlin vegetirt, mit den Phantasien seiner Einbildung gegen die Gebrechlichkeit und hinfälligkeit der äußeren Welt gewaffnet, auch den Sturm von 1848, der Alles aus den Rugen rütteln wollte, als eine alte Tollheit des

Menschengeschlechte beimlich ftill belächelnd, er felbft in ber aufammengefnüllten Geftalt feines Leibes eine Ruine ebemaliger Größe. Mit Rudolf Ropte, dem getreuen Edart Tiede, bem er feine letten Bekenntniffe zuflüfterte, brangen nur noch Benige an fein Lager. Die Freuden der Tafel und der Befelligkeit zu entbehren, that ibm meh, noch mehr jedoch, fein Draan, das fo Bielen fo hoben Genug gemabrt, einzubugen. Die Sand feines romantischen Gonners auf tem Thron ber preußischen Cafaren bat nicht von ihm gelaffen. Diese Sonne der Suld ging ihm nicht unter, mahrend er der Belt der Birklichkeit um ihn ber, die er fo oft verspottet, felber ichon jum Mahrchen geworden mar. Bei dem großen Leichenbegangniß 1853 fragten die Berliner, wer Tieck sei, und ob er mit "antif" jusammenhange. Die Sonne eines erften Daitages aber fannte den alten Romantifer, ale fie auf fein frisches Grab lächelte. Auch sein letter Bunsch, nicht weit von Schleiermacher beigefest ju merben, mart ihm noch erfüllt; in Deffen Rabe auf einem Berliner Friedhofe rubt der alte Bhantafus.

## III.

Beinrich von Aleist.

## III.

## Beinrich von Aleift.

Un Bean Baul und Ludwig Tied drangt fich uns unter den Romantitern noch diese besondere, eben fo mächtige wie duftere Geftalt. Er mar wie Jener gleich ftart Batriot, wie Diefer in feinen höchsten Empfindungen gleich fomnambul. Rur daß er fich nicht wie Jean Baul mit Tröftungen und Idealen friften und hinhalten tonnte, an feinem Schmerz über das gefuntene Baterland hinfiechte, nicht wie die Romantifer nur ein Farbenfpiel magifcher Traume heraufbeschwor, nicht mit Ironie den irren Bahn der Phantafie beschwichtigte. 36m fehlte alles Benuge, bas die Gelbstgefälligfeit giebt; er konnte nicht bublen mit der Armseligkeit, nicht lächeln mit der Ginfalt; er ging an beiden zu Grunde. In ihm hat fich die romantische deutsche Traumsucht in plastischen Formen gleichfam verfestet und verhartet. Geine beste Junglinge. gestalt, der Bring von Somburg, ift ein nachtwandler, und fein vollendetster Mannercharafter, Rohlhaas, hat eine Romerfraft, die wir groß nennen wurden, ftutte fich die Energie ihres fich in fich felbst versteinernden Befens nicht auf eine faft mahrchenhafte Brille von Recht, die einer einzelnen Unbill

wegen einen Appell gegen bas Schidfal erhebt und an Gott und Beltordnung verzweifelt. Gein patriotifcher Schmerz ging ihm fehr tief ine Blut, ob er ichon nicht ter Cato mar, ber fich nur um bes Baterlande willen ine Schwert fturgt. Die Romantif mard in ihm gur vollendeten Thatfache, da ibn mit Entschen die Ginficht in ihre Tauschungen beschlich, das Beitalter ftumpf und unempfindlich blieb gegen die bochften Gebilde feiner Gedanken und Gefühle. Der Bahnfinn ftand gang nüchtern in ihm fest, die Bergweiflung hatte an ihm bereite ihr Werf vollendet, ale der Bufall ihm das oft beschworne und befiegte Beluft jum Selbitmord erneuerte, wie ein gang gelegentlicher Bindftog die reife und die angenaate Krucht vom Zweige loft. Bas ihn am tiefften gefturst, mas ihn eigentlich getöbtet, fann taum noch in Frage treten. Mit feinem Glauben am Beil bee Bangen mar er icon in fich zusammengesunken, sein personliches Unbeil batte ibn schon fertig gefnickt, ale ihm ein Beib die Baffe in die Sand drudte, um fie und fich ju todten. Der Bahnfinn, mit welchem die Romantifer wie mit einer hohen Entzudung getandelt, war in ihm jum Charafter geworden, ju einem Charafter voll Romerfraft, die gang gelegentlich, aber ficher an den Folgerungen ihres Befens ju Grunde ging.

Benn Einer beim 3wielicht in ten Bald ging, bei Racht und Rebel fich verlor und beim hellen Morgen nicht wiederkehrte, so bleibt es uns gleich geheimnisvoll, ob wir, seinen Spuren im Didicht folgend, die Stelle finden, wo ihn der Sumpf verschlang, oder wo er in der Irre seiner Gedanken am Baum fich freiwillig den Anoten fchurzte. Bar es blos ein Greianis, daß er unterging, fo flagen wir über die tudifche Macht bes bloben blinden Bufalle, der eine planvolle Beltregierung freugt und ein beiliges Menfchenleben finnlos knickt. Ift der Untergang eine That, die That bes freien Billens, fo muffen mir doch den taufend fleinen mitwirkenden Uebeln Rechnung halten, die fich eben auch nur wie Schickungen, bindend, lahmend und dunkel treibend, zufammengehäuft, um die helle Lauterfeit des freien Bewußtfeine zu trüben. Bas That daran ift, erscheint dann doch eben auch nur als ein Gewebe unfreiwilliger Nöthigungen, und wie por jedem großen Unglud, verftummt auch por dem Selbstmord unfere Untlage, oder fie greift über die Berfon binaus, nicht bis an's Firmament und die Sterne, benn bort regieren Bufall und Ratur, sondern mitten binein in ben Rnauel des feltsam verftrickten Menschenlebens, denn in ihm tief drinnen waltet, vielleicht freilich fich felbft nicht minder ein Beheimniß, Gott. - Es ift Mancher freiwillig bingegangen aus blofem Efel über die emige Wiederfehr Des fchlechten Processes, sich täglich an- und auszuziehen. Es ift wenig Berluft, wenn eine leere Erifteng fich felbft aufgiebt. Benn aber lebendiger Reichthum fich ploglich banterott erflart, fo ftellt fich une diefer vielgerühmte Reichthum des Lebens felbft in Frage. Benn Beld Simfon in feiner Rraft unter der Sand einer Delila erliegt, fo ift das Trauerspiel fertig und in fich vollendet. Der die Philifter fchlug, die Belt in Trummer fturgte, wird von einer liftigen, weichen Schlange in der Gestalt eines fleinen Madchenarme begmungen; die Schonheit des Beibes weiß um die Achilles. ferse des Mannes; und felbst an Thrannen wie Ronig Philipp ift ja die Stelle befannt, mo Belden und Manner fterblich find. Aber jenes Beib, dem iheinrich v. Rleift das Gelübde gethan, fie zu todten, ein Belübde, daser nur lofen tonnte, inbem er fich felbst mit ihr vernichtete, - jenes Beib, fagt man une, fei gar nicht eine Delila für ihn gemefen, Die ihn im Raufch der Liebe bezwungen, die Rraft feines Beiftes überliftend. Ludwig Tied miderfprach zuerft, daß hier eine Berirrung ber Leidenschaft im Spiele gemefen, ale Rleift fich und die Frau, Die feine Freundin mar, erschoß. Die Frau hatte fich für den Raub einer unheilbaren Rrantheit gehalten, und ale fie todt mar, ergab fich das auch als ein Irrthum; nur in ihrem Behirn, in ihren Bedanten mar fie frant gemefen, ihr phpfischer Organismus ward gefund befunden. Sat Rleift fie nicht geliebt, fo fehlte mit den Illufionen einer unbezwinglichen Liebe auch all ber Bauber einer fußen Betaubung, die finnverwirrend die freie Rraft feines Bewußtfeine gelähmt. Radt und nüchtern ftellt fich dann das Rurcht. bare vor une bin, der Giftbecher des freiwilligen Todes mar nicht einmal mit Rofen befrangt, und das Ungeheure der That, das Unbezwingliche des Ereigniffes fallt mit der fertigen Bergweiflung an fich felbft, mit dem falten Ueberdruß an allen Schagen und Beiligthumern bes Lebens, um fo fcmerer mit feiner gangen Bucht auf dies Leben felber, auf Das Birrfal der Menichen unter einander, auf eine rettungslos entartete Belt, die der Rraft des Mannes feinen Svielraum mehr gab, fich zu entwickeln, feinem Muth feine Luft mehr machte, fich zu magen. Rleift's Gelbftmord fällt bann ber Welt jur Laft, Die einem Bertules feine Aufgabe mehr ftellte, ibn blos zwang, fatt des Löwen fich felbft zu erlegen. Daß ein fentimentales Beib in ihrem frantbaften Errfinn ihn beim Wort nahm, war dann nur der lette Tropfen, der das icon volle Befaß überfließen machte. Done Die Frau. fagt man, mare Rleift leben geblieben. Dann hatte die tudifche Macht eines andern fleinen Ungefährs genügt, ihm den Tod ju geben. Aber Rleift, fagt Ihr, ift nicht an diefem Bufall, an der Berzweiflung über fich und an der Berzweiflung über Deutschland gestorben! Sein Bemuth mar ichon langft tödtlich frank vor Scham über die Entehrung der Nation. Bas Reige ertragen, ertragt ein Romer nicht; mit der Ehre ift auch fein Stolz dahin, und fturzt er fich bann in fein Schwert, so ist die That des Selbstmordes ein erhabener Act, der beroifche Brrthum einer großen mannlichen Seele. Aber fo ftebt fie nicht da bei Rleift, wenigstene nicht gang fo einfach, schlicht und groß. Der Etel, die nationale Schmach zu tragen, feste fich in ibm erft fest, nachdem er feine Rraft vergeblich verfcmendet, um die ehrlos gewordene Belt gur Befinnung aufzurufen. Bas in feiner Macht lag, hatte er redlich gethan jum Aufgebot der Beifter. Aber vergeblich blieb fein Thun, mirkungeloe fein bestes bichterisches Schaffen, klanglos mar feine Stimme verhallt. Riemals ift Deutschland fo taub und todt für einen feiner beften Gohne gemefen. Und Dies

Befühl, nichte zu fein, nicht helfen, nicht wirten zu konnen, spurlos im Sand zu gerrinnen: diese Demuthigung hat ihn in den gleichgültigen Tod getrieben. Er mar icon todt mit der Bergweiflung an feinem beiligften Wollen. Meußere Roth, wirklicher bitterer Mangel, gefellte fich zu der innern Unfähigkeit, all die Niederlagen feiner höchften Empfindungen ju überleben. Das ift das furchtbar Beinliche in der Gelbftgerftorung Diefes edlen Beiftes. Benn es groß ift, einen ftarfen Menschen bas Unglud bes Baterlandes nicht ertragen ju feben, wenn une die Größe folches Irrthums mit einem rührenden Schauer der Erhabenheit erfüllt, fo befällt uns mit der gangen Riedergeschlagenheit troftlofer Scham der Gedante, daß die Nation einen ihrer beften Dichter, um es ohne Umschweif zu fagen, verfümmern ließ. Und felbst diefe Ueberzeugung fieht fest: Ber Beinrich v. Rleift vom Sungertode rettete, hatte ihn der Belt erhalten! Bleich nach feinem Tode rief Rabel, die Bergensfundigerin: Alle die ihn jest beweinen oder beflagen, hatten ihm nicht das Stud Brot gereicht, wenn er ce über fich vermocht barum zu betteln! -Ber zwischen den Beilen zu lefen verfteht, bem tann bas aus den fertig vorliegenden Acten nicht mehr undeutlich fein. Solche Beichamung fann ber Nation nicht erfvart werden, falle fie miffen will, weehalb fie fo lange und fo oft hingefiecht. Ihr tiefftes Unglud ging immer Sand in Sand mit der Berfennung ihrer beften Beifter, ihr größtes Berbrechen war jener ftumpfe blode Ginn der Menge bei Boch und Riedrig. Reine Nation hat reichere Quellen gehabt, und feine

hat mehr gedarbt mitten in der Fülle ihres Besitzes. Rie hat eine Mutter so viele ihrer Söhne verleugnet; an Selbstverstennung, Selbstentzweiung, Selbstzersteischung hat kein Bolk so sehr gelitten; die blassen Gestalten der verkümmerten Geister steigen ruhelos, eine ewig nagende Mahnung, aus ihren Gräbern vor uns auf. Nicht blos der Bruderzwist und Bürgerkrieg, nicht blos das Büthen gegen die eignen Glieder, vornehmlich jene blode Gleichgültigkeit, die sich über blühende Gesilde wie ein Hauch des gleichgültigen Todes lagert, hat uns jahrhundertelang so brach gelegt, elend und siech gemacht.

Bill man in Bezug auf Aleist Trost für diesen Gedanken suchen, so giebt freilich seine Natur auch viel Stoff, einen in sich sertigen Proces der Selbstzerkörung zu verfolgen. Er trug genug Reime zum Tode in sich selber, in der Art seiner seltsamen Begabung, in dem zerstückelten Gebrauch seiner an sich wunderbaren Kräfte. Bas hierbei Trost sein soll, daß Kleist sich in sich selber aufgelöst, bereitet freilich nur neue Trübsal, aber es schließt doch die Beruhigung in sich, daß hier, nachdem alles Geheimniß darüber verschwunden, ein unentrinnbares Unglück waltete. Fassen wir es jest in allen seinen Theilen zusammen, um uns die Gestalt dieses seltenen Geistes zu vergegenwärtigen. —

Seinrich v. Aleist wurde, ein preußisches Soldatenkind, am 10. Oct. 1776 in Frankfurta. d. D. geboren, wo fein Bater als Major im Regiment Herzog Leopold von Braunschweig in Garnison stand. Die Kleists find fast Alle von Hause aus

Soldaten. Mitunter verirrt fich aber Giner zugleich aufe Keld ber Mufen, auch wenn er auf dem Schlachtfelde feinen Schauplat und seinen Tod findet. Emald v. Rleift's, Des Frühlingefängere, Grab lag dem jungen Beinrich in der elterlichen Bohnung dicht vor Augen. Er murde mit einem Better, einem jungen Menschen von weichem, gedrücktem Bemuth, gemeinsam erzogen. Diefer erichof fich fpater. Bar es derfelbe, dem das Gewehr versagte, und der mit einer Dhnmacht und Rrankheit davonkam; genug, es wiederholten fich feltsamer Beife unter Rleift's Freunden Belufte jum Gelbstmord. Aber fie machten auf ihn lange Beit entschieden den Eindruck von Biderwillen und fittlicher Emporung; Rleift hielt lange Reit den Selbstmorder fur einen Reigling. - Elf Jahre alt, verließ er das elterliche Saus und tam nach Berlin jum Brediger Catel, der ihn für feinen nächsten Beruf ausbildete. Bon da an fehlen alle Berichte über ihn bis zum Jahre 1795. Kleist ward im Regiment Barde zu Ruß Rabnrich; er machte ale folder den Reldzug an den Rhein mit. Er galt damale für einen lebenefrischen, eleganten Junter, an dem ein nicht unbedeutendes, wenn auch unausgehildetes Talent zur Mufit gerühmt mard. Gin abenteuerlich romantischer Streich fällt in jene Beit. Rreife von zwei Freunden und einer feiner Schwestern wird die Frage aufgestellt, wie lange man wohl ohne einen Grofchen Geld in der Tafche ale Bagabund fich in der Belt berumichlagen tonne. 218 Bettelmufitanten verfleidet, machen fich alle Biere auf den Weg, giehen von Dorf zu Dorf, fich

bei den Bauern ihr Brot verdienend, und trieben das acht oder vierzehn Tage lang. Bielleicht verräth sich darin der schelmische Humor seiner Schwester Ulrike, die den Dichter später nach Paris begleitete. — Man wollte aus jener frühen Beit von einem Bündniß Kleist's mit einer jungen Dame wissen, das rückgängig wurde. Seitdem ward er migvergnügt und säumig im Dienst, vernachlässigte sein Aeußeres und fing an Kant'sche Philosophie zu studieren.

Dies Studium mard, aber nicht zu feinem Segen, epochemachend für ihn. Seinem finnenden Bemuthe fagte es gu, fich im Reiche des reinen Gedantens zu verlieren. Aber er fam von der Form nicht zum Befen, von der Formel nicht jum absoluten Begriff Gottes und der Belt. Das "Ding an fich" zu ertennen, hinter der erscheinenden Belt den gebeimen Grund bes Busammenhange zu finden und die nacte Geftalt der Bahrheit ju faffen: diefer deutsche, Fauftische Reis mandelte Beinrich Rleift an mit der gangen Gewalt einer verzehrenden Innerlichkeit. Er entschloß fich, gang der Biffenschaft zu leben; wie er denn ohnedies ichon, fagte er, mehr Student ale Soldat in Botedam gewesen fei. Er fand in feinem bisberigen Stande etwas durchaus Ungleichartiges mit feinem gangen Befen. Alle die größten Bunder militärifcher Disciplin, diese Gegenstände des Erstaunens aller Renner, feien für ibn eben soviel Wegenstände der herglichften Berachtung. Officiere — Exerciermeister, Soldaten — Sklaven; wenn das gange Regiment feine Runfte macht, fo ift ihm das ein lebendiges Monument der Thrannei. - Man Rubne, Deutsche Charaftere, IV. 10

rieth ihm ab, eine neue Laufbahn einzuschlagen; er fei ichon ju alt dazu. Darüber lächelte er, fich bewußt, daß er als Schuler fterben werde, auch wenn er mit greifem Saar der= einft in die Grube führe. Berbindungen bei Sofe habe er nicht und fuche er nicht, feine Denkart beiße ihn Brotectionen verschmähen; sein fleines Bermögen werde ausreichen für feine einfachen Bedürfniffe. Als Secondelieutenant erhielt er, nach fiebenjährigem Dienft, 1798 feinen Abschied. Jung wie er mar, 23 Jahre alt, verzichtete er auf die Freuden der Befellichaft, auf die Belt der Benuffe, auf das mas die Menfchen Glud nennen, allem Widerstande der Seinigen jum Trok. In einem Briefe aus dem 3. 1799 ftellt er Betrachtungen an über den Lohn der Tugend. Benn bas Blud ale eine Belohnung der Tugend erscheine, schrieb er, fo fei die Tugend blos Mittel jum 3mede, und nicht in ihrer hochften Burde begriffen. Freilich fei es auch wohl nur wenigen ichonen Seelen möglich und eigen, die Tugend um der Tugend willen zu lieben. Es durfe, wie ber Stand der menfchlichen Dinge nun einmal fei, nicht für unerlaubt gelten, fich ein heimlich Glud als Biel und Lohn guten Berhaltens zu ftel-Rur ihn aber beftebe das Glud im Unschauen und im Benuß der moralischen Schönheit unseres eignen Befens. Diese Bufriedenheit mit und felbft, das Bewußtsein auter Sandlungen, "das Befühl erhaltener und geretteter Burde" fei einzig Blud für ibn. Gin Traum, ein Sirngefpinft fonne Diefe Borstellung nicht fein, die Gottheit felber habe fie tief in une gepflangt! - Rein, Traum ift dies Glud nicht, vielmehr die Bahrheit und Wirklichkeit einer großen Seele, aber auch ein Stolz zugleich und ein Selbstgefühl, das bei alle dem, da Zusall und Geschick die Loose seltsam mischen, in die hypochondrie des vereinsamenden Sonderlings gern auszulausen Miene macht.

Seine Studienzeit in Kranffurt a. b. D. wird une ale eine gludliche bezeichnet. Gein unftater Feuergeift mar frei vom foldatischen Gamaschendienst und tauchte feine Bruft in Das Meer Des Denfens. In merfwurdigem Gegenfat bagu fteht freilich fein pedantischer Brief, worin er einem alten Lehrer seinen Entschluß meldet, fich den Biffenschaften gu widmen. Auch wechselte seine Stimmung febr rafch gwischen findifcher Ausgelaffenheit und gerftreutem Tieffinn. Ungehalten machte ihn die Entdeckung, wie fehr er den Benoffen an grammatitalischen Bortenntniffen nachstand, mabrend er fie mit gereifterem Blid überfah. Tied fagt, bas Studium Rant's habe ihn ftolger und anmagender, aber nicht ficherer im Innern gemacht. Mir erscheint ale febr bedenflich fein Sang gur Mathematif im Bebiet des Metaphpfifchen. Sein Streben, die Thefen und die Ariome des Denkens in mathematische Kormeln zu faffen, erinnert an Rovalis, der ebenfalls mitten im Strudel romantischer Fluthen nach dem einen festen Bunft des Archimedes fuchte, das mathematisch Richtige mit dem philosophisch Wahren verwechselnd. Auch außerlich mahnte ber Jungling Rleift vielleicht an den Jungling gebliebenen Sardenberg. Seinrich Rleift, von mittlerer Große, mar freilich von festeren, ftarferen Gliedern, aber wie Jener ernft, fcmeigfam, fcuchtern und in fich verloren, ohne alle Spur fich vordrängender Eitelfeit, aber voll hohem Stolz und tiefer Scheu gegen Alles, mas geiftig und finnlich fich ale gemeine Alltäglichkeit verfündete. Go ftant er Tied noch nach Jahrzehen bor Augen, den Bildern Torquato Taffo's ahnlich, mit dem er auch die etwas schwere Bunge gemein hatte. Dahlmann nannte ibn "bartnadia und ftarr". Damit mar benn freilich ichon feine befondere Eigenart bezeichnet. Seine bededte Stimme gerieth, wenn er las, por Saft leicht ins Stottern. Mitten in der Rebe ftodte er oft, oder verftummte gang und nahm dann den abgeriffenen Raden, den er ftill im Innern weitergesponnen. ploglich wieder auf. Diefe nachtwandelei des Denkens ging bei ihm Sand in Sand mit einer Berftreutheit, die oft genug ben Spott der Rameraden ermedte. - Eduard v. Bulom, ber manche Buge biefer Art von ihm ergahlt, brachte zu den " Briefen" nach einem Miniaturbilde vom 3. 1801 einen Stablitich von Rleift. Gin Rindergeficht blickt une bier entgegen, edel, treu und gut, mit mächtigen Mugen, die ibre Brauen wie Schwalbenfittiche über die dunklen Blide breiten. Das Lächeln der Lippe, das er in einem Briefe an Bilbelmine für eine abfichtliche Suldigung, ihr zu gefallen, erklart. hat fast etwas geschlechtlos Rindhaftes, steht mit dem energifchen Schwung feines Augenpaars in entschiedenem Biderftreit. Diefer Biderftreit ichien geiftig wie phyfifch in feiner gangen Ratur zu liegen. Rleift mar und blieb ale Menfch eine nicht fertig geworbene Romerfeele mit dem Gemifc fnabenhafter Belufte, die die Burde des Mannes freugten

Die ftolze Saltung feines Befens beeintrachtigten. Soviel tiefes liebefuchendes Bedürfnig bei foviel Unfahigfeit jum Glud und zur Befriedigung; foviel Unichuld der Rinternatur bei foviel Mannerfraft und Mannergröße! thumlicher Beise mar Rleift mit diesem Miniaturbilte nicht zufrieden; er verwarf den "fpottifchen" Bug barin, er munichte. der Maler hatte ihn "ehrlicher" zeichnen follen. Chrlichkeit, die fich mit nichts, auch nicht mit den Täufchungen der Grazien und Amoretten begütigen und befriedigen fonnte, lag auch in feinem Bahlfpruch: "Richte oder Alles!" Für das was wahrhaft groß und ichon, glühte nicht blos feine Seele, er forderte dies Große und dies Bochfte gleichsam wie fein tägliches Brot. Gein Rechtsgefühl, an beroifche Starrbeit grenzend, liegt in feinem Roblhage, feine Begriffe von Stolz und Ehrgefühl aufe icharffte, gartefte und feinfte im Bringen von Somburg ausgeprägt. Die geringfte Berlegung fittlichen Abels emporte fein teufches, reines Berg, beffen Sarmlofigfeit ohne Grenzen mar. Bas einer der Freunde (Beguilhen, in Bd. 1. "Berühmte Schriftsteller der Deutschen") aus seiner Berliner Epoche von ihm ergahlt, wie ihn die Bandel-Cout vergeblich in ihren Regen ju fangen gefucht, ließe fast ichließen, daß in feiner finderreinen Geele ein Cato ftedte, der aller finnlichen Regung fremd geblieben.

Rleist stand nicht mehr allein in der Welt, als er Stubent wurde. Er war mit einer jungen Dame verlobt, und das Bündniß mit ihr gehörte zum Bedürfniß seines Herzens. Der Diogenes in der Tonne war also zu jung, zu sehr Mensch,

um aus dem Bereich der bedürfnigvollen Menschen zu treten; fein Berg verlangte diefen "Lurus", fich geliebt zu miffen. Bilhelmine v. Benge, Tochter eines Oberften, nahm, foweit ein Madchenberg bas vermag, anfänglich an feinen Studien Theil, er ließ fich wenigstens febr angelegen fein, fie aus ben Intereffen des Gefellichaftelebens in die Rreife feiner Bebantenwelt überzuführen. In Frantfurt felbft, mo er fie täglich fab, mar es ihm doch faft ftundlich noch Bedurfniß, ibr zu ichreiben. Auf feine Laune, das Berhaltniß geheim ju halten, mar fie nicht eingegangen; die Ihrigen mußten darum und erfannten es an, es war ein öffentliches Geheim= niß. Nachdem er Frankfurt verlaffen, beginnt die Reihe feiner veröffentlichten Briefe an fie. Es fint ichmerc, reiche, volle Erguffe; mir fteigen bier in den tiefen und weiten Schacht einer ungewöhnlichen Menschenfeele; aber das Erg, das bier gewonnen wird, legt fich bart und falt ans Licht ber Sonne. Bon besonderem Gewicht ift fein Brief aus Burgburg vom September 1800. Sein phantaftischer Blan, fich in irgend einem Bintel eine ftille Bauelichfeit ju grunden, wo er für Die Biffenschaft und Bilhelmine für ihn leben konne, ftand vielleicht ichon damale in ihm fest und mit diefer Reife in Berbindung. Er fpricht in jenem Briefe abermale über die Bredbeftimmung des Menfchen. Er erläutert feiner Braut, wie diefe Bestimmung entweder mit Epifur im Genug einer Bludfeligkeit, oder mit Leibnig in der Erreichung einer Bollfommenheit, oder mit Rant in der Bflichterfüllung zu suchen fei. Er ift mit einer fast peinlichen Dringlichkeit um Bilbel-

minene Beranbildung zu einem ftoifchen Philosophen bemubt. Bilhelmine icheint nicht blos eine Dame der Gefellichaft, fie fcheint auch das Rind religiöfer Erziehung oder Bewohnheit gemefen zu fein. Benigftens warnt er fie einmal, über bas Emige doch nicht zugleich das Beitliche zu vergeffen. Sienieden ichon erfulle fich die 3medbeftimmung des Menichen, Erfüllung der Bflichten fei das Biel, das Befriedigung fchaffe, und Bervolltommnung fei der mabre, der einzige Benug. Er für feinen Theil fürchte feine Sollenftrafen, hoffe auf feinen Lohn jenseite; er werde fich schon im Dieffeite Alles ermerben, glaube fein Biel ichon bier erreichen zu fonnen. 3med des Beibes aber fei, Mutter zu werden und tugendhafte Bürger zu erziehen. Dies Agiom fest er einer Braut ohne alle Schmeichelei der Phantafie, mit einer durren, trockenen Erhabenheit auseinander. Bohl den Beibern, ichreibt er, daß ihre Bestimmung fo einfach! Die Ratur gebiete über fie; über den Mann gebiete zugleich der Staat, und im Biderftreit beider Forderungen liege für ibn ein unseliges Diggeschick.

Uns fehlen alle Gegenbriefe Wilhelminens; nur aus seiner Ansprache läßt sich auf ihre Natur und Sinnesart schließen. Kleist liebte in ihr wohl mehr das Bild, das er sich von ihrer geistigen Bervollsommnung entwarf, mehr das Bild seiner Borstellungen als sie selbst in ihrer Person, Wahrheit und Wirklichkeit. Es drängt sich uns zugleich der Zweisel auf, ob ein Stoiser dieser Art ein weibliches Wesen überhaupt beglücken konnte. Nicht das Uebermaß des Phantasten, nicht die schwelgerische Ueppigkeit eines lyrischen Poes

ten: Die Durre Barte bes abstracten Doctrinare wirft bei Frauen abichredend. Ale hatte Rleift biemeilen ein Gefühl feiner Unzulänglichkeit gehabt, fcbreibt er feiner Braut, fie folle und werde noch einft mit ihm gludlich fein! Ber Talent jum Glud und jum Begluden hat, verspricht das nicht. Belches Glud er von ihr erwarte, malt er ihr zugleich febr nüchtern aus, indem er ihr den 3med der Che gang à la weiland Magifter Rant temonstrirt. Ber feiner Beliebten den gefdlechtlich nütlichen Endzweck einer Gemeinsamfeit in Liebe fo unverschleiert darlegt, der ftreift den Staub von den Schmetterlingeflügeln, fo rein und naiv fonft immer feine Gedanken fein mogen, fo fittlich unverfälscht fein Ginn. Stoßen wir hier vielleicht auf einen geheimen Mangel in feiner Ratur? Bar er nicht blos ein fehr reiner, auch ein vollig abstracter Menich, von der Mutter Ratur zum Colibatar verdammt? - Eduard v. Bulow fpricht von einem geheimnigvollen Rehler in Rleift's Organismus, der, phyfifch und pfpchifch, verschleiert geblieben. Jedenfalle liebte er in Bilhelminen mehr bas Bild, das er fich von ihr abstrahirte, als fie felbit.

Ein Brief aus Berlin vom Jahre 1800 giebt uns über seinen ersten Widerspruch mit der außeren Welt Aufschluß. In einem Gemisch von Demuth und hochmuth straubt er sich ein Amt zu nehmen. "Ich soll thun, schreibt er, was ber Staat von mir verlangt, und ich soll nicht untersuchen, ob was er verlangt gut ist! Bu seinen unbedeutenden Zwecken soll ich ein bloßes Werkzeug sein; — ich kann es nicht. Ein

eigner 3med fteht mir vor Augen; nach ihm murbe ich banbeln muffen und, wenn ber Staat es anders will, bem Staate nicht gehorden durfen. Meinen Stolz murde ich barin fuchen, die Aussprüche meiner Bernunft geltend zu machen gegen den Willen meiner Oberen!" Alfo nicht blos der Gol= datendienst galt ihm für Sflaverei. Der mar vielleicht der gange burgerliche Staat damale von der Art, nur Sflaven brauchen ju fonnen? Aber auch der freieste Staat, auch das Ideal einer Republit hatte an Rleift feinen Diener feiner 3mede haben fonnen. Mit einer Chrlichkeit, Die an Gelbftqualerei grengt, fpricht er fich Ordnung, Benauigkeit, Beduld, Unverdroffenheit, alle Gigenschaften ab, die zur Rubrung eines Amtes unentbehrlich find. Dann erschrictt er wieder vor fich felbft, indem er fich damit aus aller menfch. lichen Gemeinsamkeit herausrudt. In feiner Bewiffenhaftigfeit halt er fich zugleich die Bflicht por, feinen Mitmenfchen nüglich zu werden, mahrend er in feinem ichwindelnden Sochmuth die 3mede des Staats für gemein halt gegen die 3mede ber einzelnen Berfonlichfeit. - Er entichließt fich, burch feine miffenschaftlichen Arbeiten zu nügen, und entwirft nun einen Blan, wie er feine Unabhangigkeit fich mabren und ale Burger im Reiche des Beiftes wirkfam fein fann. Schon von Burgburg aus machte er feiner Beliebten Borfchlage zu einem öfonomisch einfachen ehelichen Leben. Um mit Gott, der Biffenschaft und Bilbelminen zu leben, bedarf er blos einer Butte. Reiche fein fleines Bermögen nicht aus, fo wolle er in der frangofischen Schweiz diefe

hütte aufschlagen, dort Unterricht in der deutschen Sprache geben und so ausreichenden Unterhalt gewinnen. Entbehren sei ihm Genuß; Entsagung aller Weltfreuden verlange er auch von Der, die ihn liebe. Die Last der Borurtheile einer ganzen Welt will er mit Freuden von sich werfen. Die Reize der Gesellschaft erscheinen ihm nichtig; den Adel mit seinen Ansprüchen und Borrechten hält er sur Thorheit. "Was Adel!" schreibt er an Wilhelminen, "gute Menschen wollen wir sein und mit einander unserer inneren Vervollkommnung entgegenreisen!"

Rur ein weibliches Gemuth aus ber Befellichaftewelt tonnte ber Blan ju fo fpartanifcher Ginfalt reiglos genug ericheinen. Und doch ichließen wir aus Rleift's Briefen, daß Bilhelmine auf feine Entwurfe einging. Die weibliche Seele ift fügfam, auch wo es gilt, dem Mann, für den fie in Liebe oder in Sochachtung ichmarmt, barte Bumuthungen einzugestehen oder bittere Opfer ju bringen. - Rleift ift in mehe reren feiner Briefe entzudt, daß die Geliebte, wie es ibm ichien, ju feinen Lebensplanen beranreifte. Aber er forderte ju viel; er verlangte, bag fie, falle fie ibn liebe, niemale por ibm erschrecken folle. Diefer Romergeift hatte unerbittlich ftrenge, minterlich kalte Gefühlsblicke, por beren nüchterner Scharfe alle Formen der Belt ihren Reig verloren, aller 3nhalt nacht dalag. Nüchtern! Das Wort drängt fich unabweislich auf, mo es doch einen Dichtergeift zu bezeichnen gilt. den wir zu den Romantifern, ju jenen angeblich Gefühlefeligen gablen, die in Duft und Rlang aufgeben. Diefem Ro-

mantifer lagen die Bestalten der Welt gang hart und icharffantig por Augen. Und die Scharfe feiner philosophischen Anwandlungen mar fein größtes Unglud; fie führte ihn zu jener Stepfis, in welcher ber Berftand gwar aushalt, aber burr wird, und das Gemuth vor dem Sfelett erschrickt, in das fich ihm die nachte Ratur verwandelt. Rleift mußte um den Fluch feiner nüchternen Bellfeberci; "vielleicht", fchreibt er an Wilhelmine, "bat die Ratur Dir jene Rlarheit zu Deinem Glud verfagt, jene traurige Rlarbeit, die mir ju jeder Miene den Bedanken, ju jedem Bort den Ginn, ju jeder Sandlung den Grund nennt. Sie zeigt mir Alles, mas mich umgiebt, und mich felbft, in feiner armfeligen Bloge; ber farbige Rebel verschwindet, alle die gefällig geworfenen Schleier finten, und dem Bergen efelt julegt vor diefer Radtheit. D gludlich bift Du, wenn Du das nicht verftehft." Rleift hatte weder humor, noch Big; fein bohrender Scharffinn lieferte bittere, schwerwiegende Sathren, wie fie in gleich faustischer und turger Berdroffenheit fonft nur Tacitus fchrieb. Rleift ift in deutscher Literatur Cato und Tacitus in Giner Berfon.

Sein Biffensdurst schien Anfangs unauslöschlich. Schon früh hatte er sich die Borstellung eingeprägt, daß von uns nach dem Tode als unsterblich Theil nur die Errungenschaft von Biffen und Bildung, die wir mitgebracht, sortleben werde. Mit einem reichen Gewinn an geistigen Ersoberungen war ihm jede Seelenwanderung willsommen. Und bei diesem Ersentnisdrang, bei diesem zehrenden Durst, am Urquell zu trinken, bei diesem Stachel, das Absolute zu

fcauen, überläuft ihn doch mit allen feinen Schreden das Endergebnif der Rantischen Philosophie: Bir miffen nichte vom Allewigen, wir erfahren nichte vom Urgrund bes Babren! Satten wir grune Glafer fatt ber Augen, fo murte une Alles grun ericheinen. Und fo ift es mit dem menschlichen Berftande; er denft fich das Absolute nach dem Daß seiner Begriffe und feiner Rabigfeit jum Begreifen. Unendlicher Bertzeuge bedarf es, um das Emige zu erkennen, und ber arme Menschengeist hat nur endliche Inftrumente. Comit bleibt ihm die Bahrheit ewig fern, fein Dieffeits eine Rette endlicher, in fich zerfallender Bedingungen, das "Ding-an-fich", unerfagbar, bleibt ein fernes Jenfeite für ben benfenten Menfchen; wir find in diefer Belt trugerifcher Borftellungen dem Schein, dem Richts verfallen! Und wenn der Fluch diefce Biffene: vom Urfein nichte miffen, Goethe's Fauft mit Bergweiflung erfüllt, ja in jener Ofternacht ihn treibt, nach der Phiole mit dem braunen Saft ju greifen, um den Borhang vom Jenseite ju lupfen, so befällt dies negative Ergebniß des Forschens Beinriche fturmgepeinigte Scele bald mit gleich beißem Aufruhr, bald mit taltem Rieberfchlag. In einem Briefe aus Berlin, vom 22. März 1801, fpricht fich bas gange Unglud Diefer irren Qual energifch aus. - Dan weiß, wie die Rantische Philosophie im Dichter Schiller theile lahmend und abmattend, theile aber auch beflügelnd jum Ideale gewirft. Un Rleift feben wir die Ergebniffe ber Rantischen Abstraction in ihrer gangen zerftorenden Rraft, und der Ausspruch ber Bergweiflung über dies giellofe Biel

des Forschens sucht hier an Energie feinesgleichen; die Berzweiflung am absoluten Erkennen fühlt hier ein ftarker, römerhaft gearteter Beift, der all fein Beil, feinen Stolz, sein Streben und sein Glud auf die Errungenschaften des menschlichen Wiffens gestellt hatte.

Ein entschiedener Biderwille gegen alle miffenschaftliche Forschung mar die nachfte Staffel in Rleift's Stimmungen. Ein Schritt weiter, und ber Dichter mare icon damale in ibm fertig gemefen, und hatte, tam feine Thatigfeit zum gludlichen Durchbruch, Diefen verhangnigvollen Biderftreit zwischen Simmel und Erde, Jenseite und Dieffeite, Inhalt und Form, Emigfeit und Erscheinung, gefühnt. Aber der Poet wollte immer noch nicht auftauchen in ihm, auch feine Dichterische Entwicklung Sollte Spätgeburt fein, die Musen, Die ihn fpater beimsuchten, fanden die Rlügel feiner Seele nicht mehr fo jugendlich schmiegsam und gelenkig, um wiederholte vergebliche Flugversuche ju überfteben. Der Bauber erfter Jugend blieb feinen dichterischen Arbeiten verfagt. Riefenhaft groß treten fie fpat bervor, so machtig an Behalt wie unbeholfen in der Beftalt, das Befag, das fie trug, faft Berdruckend. Mit einer Gewaltsamfeit, die die Bande der Mutter Ratur gerreißt, wurden Rleift's Dichtungen geboren, Schmerzenskinder find fie in ihrem Urfprung, wie in ihrer Ericheinung, vulfanische Feuerstrome, die ploglich ftarr und talt ale Lava vor une liegen. Der Segen eines guten Beiftes blieb aus, wo doch die ungeheuerste Rraft Gottes und der Ratur einzeln und gertheilt zu malten ichien. Er formte

aus Erde, wie jeder Erdengeift, aber er hatte, wie felten Giner, des Prometheischen Feuers fo viel, daß der Lehmklog ben Strahl vom himmel nicht ertrug und die Form zersprang.

Mit der Bergweiflung am positiven Gehalt der Rantifchen Philosophie verlor Rleift feinen erften geiftigen Lebendgehalt, und die Mufen maren nicht rafch genug bei der Sand, um fein brennendes Berg zu fühlen. Er entfagte aus Irrthum der Biffenschaft und fand noch nicht fogleich die Boefie. "Biffen fann unmöglich bas Bochfte fein." fcbreibt er feiner Schwester Ulrite, "Sandeln ift beffer als Biffen!" Er will nun wirken, nuglich fein. Aber es gelingt ihm nicht, ber Staat fann ibn nicht brauchen, felbft nicht ale Diplomaten, ob er ichon der frangofischen Sprache machtig mar, fie gelau. figer fast sprach ale beutsch. Er fucht Berftrenung und giebt in die Belt hinaus; er suchte Betäubung und fand fie nicht. Die Belt reigt ihn taum noch ale Erfcheinung; er findet den Busammenhang nicht auf, er tettet fich nirgend fest, seine Phantafie ift nur dazu da, seinen Schwerfinn auf Augenblice mit Illufionen zu beruden, die er grundlich vermirft. Er unternimmt von Berlin aus feine erfte große Reife nach Baris, wo er angeblich noch einmal einen miffenschaftlichen Unlauf nehmen und fich in den Raturwiffenschaften, namentlich in der Chemie vervolltommnen will. Aber es ift ihm nicht mehr Ernft damit. Roch aus Berlin fchrieb er feiner Braut: "3ch bin durch mich felbft in einen Irrthum gefallen, ich fann mich auch nur durch mich felbft wieder heben. Diefe Berirrung, wenn es eine ift, wird unserer Liebe nicht den Sturg broben;

fei darüber gang rubig. Benn ich ewig in Diefem rathfelhaften Buftande bleiben mußte, mit einem innerlich beftigen Trieb zur Thätigkeit und doch - ohne Biel, ja dann freilich mare ich ewig unglüdlich, und felbft Deine Liebe konnte mich nur zerftreuen, nicht mit Bewußtsein beglücken." Aus Leibzig ichreibt er: "Sonft maren die Augenblide, wo ich mir meiner bewußt mar, meine ichonften, jest muß ich fie vermeiden, weil ich mich und meine Lage nicht ohne Schauder denken fann." Den harten Terrorismus einseitiger Berftandesrichtung hat er abgeworfen, aber er bleibt doch allzu mahr und zu felbstbewußt, um fich, wie Friedrich Schlegel, Zacharias Berner und andere Genoffen der romantischen Schule, gemaltsam in Gefühlstaumel zu fturgen. "Der protestantische Gottesdienft ift feiner!" ruft er jest, der bisber allen Rirchen-Dienst verschmähte. "Ach, nur einen Tropfen Bergeffenheit," fchreibt er aus Dresten, "und mit Bolluft murde ich fatholisch werden!" Es glückt ihm aber nicht, Diesen Tropfen Bergeffenheit auf fein brennendes Behirn zu träufeln; er wird den bohrenden Gefühleblick nicht los, der ihm in jedem Ding das Gerippe zeigt. Jedesmal, wenn er in Dresden die Rirche besuchte, fab er einen Mann gemeinen Standes gang in fich verfunten an den unterften Altarftufen fnieen und mit Inbrunft beten. "Ihn qualte fein Zweifel, er glaubte. 3ch hatte eine unbeschreibliche Sehnsucht, mich neben ihm niederzuwerfen und zu weinen." In einem Briefe aus Baris beflagt er fich, "daß ihn die Gage einer traurigen Philosophie verwirrt" hatten. In Baris tritt ihm die hohe Bedeutsamkeit

der fatholischen Meffe noch in besonderer Beise in feinen innerften Bedankenkreis. Er fpottet über die Boffenreißerei der Krangofen, ihrem verdorbenen Gaumen die einfache Freude an der Ratur als einen neuen letten Stachel zu erfinden, fich im hameau de Chantilly für 20 Sous in patriarchalis icher Ginfalt auf einige Sonntageftunden in Schäfercoftum ju fteden, um, wie fie fagen, auf Augenblide am Bufen ber Ratur zu ruben, und dann wieder in ihre raffinirte Unnatur ju fturgen. "Große, ftille, feierliche Natur" - ruft er germa. nifch und in feinem tiefften Born - "du, die Rathedrale ber Gottheit, deren Gewölbe der himmel, deren Saulen die Alpen, deren Rronleuchter die Sterne, deren Chorfnaben die Sahredzeiten find, welche Dufte ichwingen in den Rauchfaffern der Blumen gegen die Altare der Relder, an welchen Gott Meffe lieft und Freuden austheilt jum Abendmahl, unter Rirchenmufit, welche die Strome und die Gewitter raufchen, indeffen die Seelen entzudt ihre Benuffe an dem Rosenfranze der Erinnerung gablen - fo spielt man mit dir!" - Belche Erhabenheit in diefer Auffaffung! Roch ein Schritt weiter, und das Symbol wird ihm - ohne daß er nöthig bat, feinen Glauben zu andern - gur Bahrheit und jur Birflichfeit, das gange Menschenleben ju einem Rirchendienft, in welchem Gott felber, nicht blos bildlich, fondern geiftig mahrhaftig, der Sobenpriefter, die Ratur fein Altar und fein Tempel ift, wo wir dann in jedem Brot, bas wir effen, und in jedem Bein, den wir trinken, Gottes Leib und Blut genießen, in jedem mighandelten Menschen den von

neuem gekreuzigten Christus sehen. Auch das katholische Christenthum hat den Beruf, Beltreligion zu werden, wenn auch noch Jahrhunderte dazu gehören, die Menschheit dafür reif zu machen, um das Shmbol in der Sache selber und die religiöse Wahrheit in der Natur und in der Birklichkeit zu sehen.

Bilhelmine ift ihm noch treu, in den Briefen an fie fest er feinen gangen Menschen ab. Lang und tief ausholend find feine Berichte, immer schwerhaltiger werden feine Geftand. niffe, faft erdrudend für ein weibliches Berg, auf bas er feinen gangen Tieffinn wirft. Seine Schwester Ulrike mar in Baris fein Reifegefährte, ein heiteres Gefcopf mit rafchem Klügelschlag und wohl begabt, ihm den nöthigen Gegenhalt zu bieten. Sie hatte fich ihm aufgedrängt, vielleicht in der Ahnung, wie nothig fie ihm fei. Er versteht kaum noch die Nothwendigfeit einer menschlichen Gegenseitigfeit; er flagt über die Schwester; sie fei achtungewerth, schreibt er, bewurderungewurdig in ihrer Art, aber es laffe ,, fich nicht an ihrem Bufen ruben." Diefe Borte Taffo's, die er gebraucht, bezeichnen die vergrabene Ginfamteit feines Grübelns. nedifche, freundlich tandelnde Liebreig bot ihm feinen Balfam mehr für fein Berg. Ulrifene Befen ichien gang gefchaffen, ibm einen bunten Bechfel vorzugaubern. Diefelbe Abenteurerei, die gur Mufikantenfahrt Beranlaffung gab, verließ fie auch auf der Reise nicht. In Mannerfleidung geht fie in Leipzig unter die Studenten, hort Platner dociren, theilt die Mühfal der Reife den Rhein entlang, mo fie Sturm beftan-Rubne, Deutsche Charaftere. IV. 11

ben, und fcmeift in Baris an feiner Seite burch die buntbewegte Menge, mo fie Dulon, der Flotenspieler, nach langem Berfehr in der Berfleidung ertappt und Madame anrebet. Ihr Liebreis mard nicht mude an feiner Seite. Aber mer Die Arznei verschmäht, ift unbeilbar leidend. Und fo tief frant, trop all feinem Scharffinn umdunkelt, fchreibt er Die Briefe aus Baris, diese Zeugniffe eines Tieffinns, der die Belt nur begreift, um fie haffen zu lernen. - Der bag ift berechtigt, fo lange er warm und voll Leidenschaft bleibt. Schlägt er in Berachtung um, in jene falte Stepfis, beren heimlich grollend Keuer gemach erlischt, fo tritt jener Stillftand ein, der fich ale ein Erfalten der Lebensgeifter ichon mit dem Borte Tod ohne Selbstmord bezeichnen läßt. Roch aber gab es für ihn eine Möglichkeit zur Existenz. Mitten im Grauen und Efel vor der Welt um ihn her, wie feine Briefe aus Paris diefen Grundzug athmen, überkommt ihn plöglich fein Lieblingegedanke, in die Schweiz zu flüchten, dort ein Bauer zu werden und im Schweiß feines Angefichts fein Brot zu effen. Un ber Biffenschaft mar er verzweifelt, jur That mar tein Spielraum in der knechtisch entarteten deutschen Belt; er wollte wie Rouffeau gurudflüchten in ben Urfprung menschlicher Berhältniffe.

Rleift's Briefe aus Paris enthalten die beste "Geschichte seiner Seele", wie er unter diesem Titel später seine Bekenntnisse niederschrieb, sie aber mit vielen anderen seiner Arbeiten vernichtete. Im October 1801 gab er von dort aus folgenden Ausschluß über sich selbst: "Benn ich mich umsehe in der

Welt und frage: wo giebt es etwas Gutes ju thun? fo weiß ich darauf nur eine einzige Antwort. Es scheint allerdings für ein thatenlechzendes Berg junächst rathsam, fich einen großen Wirkungefreis zu fuchen; aber, aber, - Du mußt, was ich Dir auch fagen werde, mich nicht mehr nach dem Magstabe der Belt beurtheilen. — Gine Reihe von Jahren, in welchen ich über die Belt im Großen frei benten lernte, hat mich dem, mas die Menschen Welt nennen, fehr unahnlich gemacht. Manches, mas die Menschen ehrmurdig nennen, ift es mir nicht. 3ch trage eine innere Borfchrift in meiner Bruft, gegen melde alle außern, und wenn fie ein Ronig unterschrieben hatte, nichtswürdig find. Daber fühle ich mich ganz unfähig, mich in irgend ein conventionelles Berhältniß zu paffen. - Die Wiffenschaften habe ich ganz aufgegeben. 3ch fann Dir nicht beschreiben, wie efelhaft mir ein wiffen. der Menfch ift, wenn ich ihn mit einem handelnden vergleiche. Renntniffe, wenn fie noch einen Werth haben, fo ift es nur, wenn fie vorbereiten jum Sandeln. Aber auch unfere Gelehrten, fommen fie mohl vor allem Borbereiten jum Brecke? Sie ichleifen unaufhörlich die Rlinge, ohne fie ju gebrauchen; fie lernen und lernen, und haben niemals Beit, die Sauptfache zu thun. Unter diefen Umftanden in mein Baterland jurudzukehren, kann unmöglich rathfam fein. wenn ich mich über alle Urtheile hinmegfeten konnte, wenn mir ein grunes Sauschen befcheert mare, das mich und Dich empfinge! - Mahrungeforgen für mich allein find ce nicht eigentlich, die mich angstigen, benn wenn ich mich an bas Bucherschreiben machen wollte, fonnte ich mehr als ich bedarf, verdienen. Aber Bucherschreiben für Geld? - nichts Davon. 3ch habe mir, ber ich unter den Menfchen diefer Stadt fo menig für mein Bedürfniß finde, in einfamer Stunde, denn ich gehe wenig aus, ein Ideal ausgearbeitet. Aber ich beareife nicht, wie ein Dichter bas Rind feiner Liebe einem fo roben Saufen, wie die Menfchen find, übergeben fann. Baftard nennen fie es. Dich wollte ich wohl in das Gewölbe führen, wo ich mein Rind, wie eine vestalische Briefterin bas ihrige, beimlich aufbewahre bei dem Schein ber Lampe. Alfo aus diefem Erwerbezweige wird nichte. 3ch verachte ihn aus vielen Grunden, und das ift genug. Die in meinem Leben, und wenn bas Schickfal noch fo fehr drangte, werde ich etwas thun, das meinen inneren Korderungen, sei es auch noch so leife, widerspräche." -Welch ein Berein von mannlichem Stolz und fast weiblider Bartheit und Bruderie! Und er wollte in der That mit Bilhelminen nach der Schweiz gieben, Bauer werden, im Schweiße feines Angesichts fein Brot effen. Diefe Idulle mar fein lettes Ideal für feine Eriften; ale Menfc. Und er glaubte. Minette-Bilhelmine murde auf feinen Blan eingehen, das Glück eines freien, wenn auch fargen, doch einfach thatigen, gefund natürlichen Lebens im Schoofe der Ratur mit ihm theilen wollen. Aber er verlangte, daß fie den Ihrigen beimlich entflieben, ohne Mitmiffen, ohne Buftimmung ihrer Kamilie ihm folgen folle. Daran icheiterte fein Berhaltniß zu ihr. Sie theilte den Ihrigen feinen Lebensplan mit und verzichtete darauf, die Seinige zu werden. \*) Auch mit Ulriken zerfiel er auf eine Zeitlang; er geleitete fie zurud bis nach dem Rhein und ging dann allein nach der Schweiz. Daß er es mit ihren Geldmitteln that, gab ihm ein Gefühl der Abhängigkeit von ihr, das sein Stolz bald als drückend erkannte.

Er lebte eine Zeitlang in Bern, am Thuner Sce; er verfehrte dort mit dem jungen Bieland, mit 3fchoffe; fein Blan, Bauer zu werden, freugte fich mit dichterischen Arbeiten; der Blan, fich mit dem fleinen Reft feines Bermogens anzukaufen, zerschlug fich unter dem bedenklichen Druck, den Frankreich auf die deutschen Berhältniffe der Schweiz übte. Der Quell der Dichtung ichien endlich aus dem harten Boden feiner Ratur zu fpringen; er fchrieb die Familie Schrof. fenstein, er entwarf den gerbrochenen Arug. Beide Stude find freilich nur dramatische Caricaturen, jenes mit feinen gehäuften Gräueln in der Tragodie, diefes mit feiner manierirten Sucht, aus einem Richts ein langes qualendes Etwas zu machen, im Gebiet des Romischen. Die Kamilie Schroffenstein, in der stolzen Grandegja fpanifcher Leidenschaften erfunden, murde auf Bichotte's Anrathen auf deutschen Boden verpflangt. Bir faben das Stud in Berlin gu Ruftner's Beiten. Rach vier Acten feffelnder Spannung frurgt im

<sup>\*)</sup> Fraulein Wilhelmine v. Zenge wurde nachmals die Frau bes Philosophen Arug, in jener Zeit Prosessor an der Franksfurter Hochschule, später in Königsberg, dann in Leipzig. Seit Arug's Tode lebte sie in Oresben.

fünften Act, mo das allgu ftraffe Seil ploglich reißt, unter dem Gelächter ber Buschauer, menigstene fatprifcher Berliner, ber gange innere Bau rettungelos jufammen. Den gerbrochenen Rrug, ben Rleift gelegentlich im Betteifer mit Bichoffe fchrieb, brachte Goethe dreiactig auf die Bretter und zerftorte damit grundlich die Wirkung Diefer peinlichen Romit. -Bichoffe fdrieb in feiner "Gelbftichau" von Rleift ale einem gemuthlichen, zuweilen ichwarmerischen, traumerischen Denichen, der immerdar den reinften Geelenadel offenbarte." Er nennt ihn eine jener ichonen Erscheinungen im Leben, Die man ihres Gelbstes wegen liebe. Sinter feiner Stimmung, auch wenn fie frohlich ichien, wohnte, fagt Bichoffe, ein beimliches inneres Leiden. Bicotte nahm die Bergweiflung an den hochften Beiftesgutern, wie er fie felbft an fich erfahren, für eine vorübergebende Jugendfrantheit der Geele. -Eine wirkliche Rrantheit marf Rleift zum erften Dale ploglich auf's Rrantenbett. Die getreue Ulrife, die fcmefterlichfte ber Seelen, eilte zu ihm, ihn zu pflegen. Phyfifche Ericbutterungen maren vielleicht für ihn eine Rettung, wie benn ein neuer Aufschwung feines Beiftes ju dichterischer Thatigkeit darauf folgte. Im Berbfte 1802 ging Rleift nach Deutschland jurud, lebte in Jena, in Beimar, mar gehn Bochen lang des alten Wieland Gaft in Demanftadt. Aus dem philoso= phischen Steptifer, aus dem Lebensverächter, aus dem fittliden Stoifer mar endlich ber Dichter herausgeboren. Der Garten der Musen mar allezeit groß und weit genug, um franken ringenden Beiftern ein Beet ju gemabren. Rleift

war ein Taffo, aber ein deutscher, ein nordischer. Un Goethe's perfonlichem Urtheil über Rleift aus jener Zeit hat man die abmeisende Strenge gerügt. "Bei dem reinften Borfat einer aufrichtigen Theilnahme" hat ihm Rleift ,, nur Schauder und Abichen" erregt, "wie ein von der Natur ichon intentionirter Rörper, der von einer unheilbaren Rrantheit ergriffen mare." Kur alles Rranthafte, auch wenn es aus der Nacht der tiefften Seele fich in's helle Licht des Tages drangt, hatte Goethe ein Gefühl des Widerwillens; die abfolute Gefundheit duldet eben feine Rrantheit um fich, und doch mar Rleift ein franker Taffo mit der Rraft eines Shakfpeare. Treffender. objectiv richtiger mar Goethe's Rlage über den "Mangel an Architectur" in den Dichtungen der "forcirten Dilettanten" ber neuen romantischen Epoche. Wieland's Geftandniß über ihn schreibt sich aus dem April des Jahres 1804. Das Rathfelhafte, das Geheimnigvolle, fcrieb der Alte, fcheine tiefer in ihm ju liegen, ale daß er es für Affectation halten konne. "Er ichien mich wie ein Sohn ju lieben und zu ehren, aber zu einem offenen und vertraulichen Benehmen mar er nicht zu bringen. Unter mehreren Sonderlichkeiten, die an ihm auffallen mußten, mar eine feltsame Art der Berftreuung, wenn man mit ihm fprach, fo daß z. B. ein einziges Wort eine gange Reihe von Ideen in feinem Gehirn wie ein Gloden. fpiel anzuziehen schien, und verursachte, daß er nichts weiter von dem, mas man ihm fagte, borte und alfo auch mit der Antwort zurudblieb. Gine andere Eigenheit und eine noch fatalere, weil fie zuweilen an Berrudtheit zu grenzen ichien,

mar diefe, daß er bei Tifche fehr haufig etwas zwischen ben Rahnen mit fich felbft murmelte, und dabei das Mir eines Menichen hatte, der fich allein glaubt oder mit feinen Bebanten an einem andern Orte und mit gang anderem Begenftande beschäftigt ift. Er mußte mir endlich gefteben, daß er in folden Augenbliden von Abmefenheit mit feinem Drama zu schaffen batte, und dies nothigte ibn, mir gern oder ungern zu entdecken, daß er an einem Trauerspiele arbeite, aber ein fo hobes und vollkommenes Ideal davon feinem Beifte vorschweben habe, daß es ihm noch immer unmöglich gemefen fei, es zu Bapier zu bringen. Er habe zwar ichon viele Scenen nach und nach aufgeschrieben, vernichte fie aber immer wieder, weil er fich felbft nichte zu Dant machen fonne." -Dies Trauerfpiel mar Robert Guiscard, und nach dem Gindrud der Bruchftude, die Rleift ihm vortrug, fcrieb Bieland: "Wenn die Beifter des Aefchnlus, Sophofles und Shaffpeare fich vereinigten, eine Tragodie ju ichaffen: fie murde das fein, mas Rleift's Tod Buiscard's des Normannen, fofern bas Bange bemjenigen entspräche, mas er mich damale hören ließ. Bon diefem Augenblick mar es bei mir entschieden, Rleift'fei dazu geboren, die große Lucke in unferer Litteratur auszufüllen, die, nach meiner Meinung menigftens, felbft von Schiller und Goethe noch nicht ausgefüllt worden ift; und Sie ftellen fich leicht vor, wie eifrig ich nunmehr an ihm mar, um ihn gur Bollendung des Berts ju bemegen."

Dies Bert tam ale Ganges nie gur Belt, nachdem er es

in verschiedenen Entwürfen dreimal vernichtet und umgestaltet hatte. \*) Auch der Mensch Rleift blieb ein Bruchftud, das an feiner Bollendung, an feiner Berechtigung gur Erifteng irre mard. Die gurften Deutschlande hatten damale aufgebort, fich der ringenden dichterischen Geister zu bemächtigen. Die Nation, vor deren Augen fich bas Talent entwickeln follte, mar fnechtisch in fich zerfallen; ber gemeinere Unreig jum Schaffen und Wirken reichte bei Rleift nicht aus, ober griff bei ihm fehl, und fo blieb dem farten Beifte nur übrig. nach vielfachen Bersuchen gur Griften; fich für gleichgültig, für überfluffig ju erachten. Erfennt man den Reim des Sterbene fo früh in ihm, fo faunt man eher über das wiederholte Aufgebot feiner zerschmetterten Rrafte, über die miederbolten Berfuche ju Dichtungen, Die auch ale Bruchftucke glorreich dafteben. Une bleibt nichte übrig, ale ihm nachzuichauen, wie weit er der Grenglinie des Bahnfinne nabe rudte, bevor fein gerftortes Leben endlich und entichieden fich gegen fich felbft maffnete. Den Tod der Bergweiflung an den Ergebniffen der Biffenschaft hatte er überdauert; die Berzweiflung am Baterlande übermand er nicht, und hatte, mit fich felbit zerfallen, auch nicht Biderftandefraft genug, um

<sup>\*)</sup> Das frater im "Phöbus" erschienene Bruchstüd läßt Sinn und Bedeutsamkeit bes angeblich gigantischen Werks nicht hinreischend erkennen. Sprachlich ift es correcter als sonft seine Eriklingsproducte. Tied spricht mit Recht von der "herben Frische" ber Kleist'schen Sprache. Sie ist aber eben so oft gesucht, zerstüdt und verwildert, in den antiken Stoffen voll dilettantischer Schwächen.

die politische Racht, auf die ein Tag folgen mußte, zu über-

Rleift mar von Beimar nach Dresden gegangen, um feinen dichterischen Arbeiten zu leben. Mit feinem Freunde Bfuel, dem preußischen General, der in unseren Tagen ale Breis an der Bereinbarung zwischen Bolt und Rrone icheis terte, wie er früher als Mann an dem Aufgebot bes Tugend. bundes gescheitert mar; - mit diesem feinem Freunde ging Rleift dann nochmals nach ber Schweiz und granfreich. Die frankhafte Seelenstimmung bes Dichtere trat immer icharfer und drohender hervor. Er hat bereits damals den Tod gefucht, machte fein Gebeimniß daraus und entlief erbittert dem Freunde, der ihm gegen den Bahnfinn eines unmännliden Gelüftes feinen Abichen ausgesprochen. Aus Paris vom Sahre 1803 datirt fein Bort der Berzweiflung an fich felbft: "Die bolle gab mir meine halben Talente; der Simmel fchenkt dem Menfchen ein ganges, oder gar feines!" Er gab fein Drama Robert Buiscard auf, er verzichtete auf alle schöpferische Fähigkeit. "Meine theure Ulrite," fcbrieb er im October 1803 aus St. Omer, "mas ich Dir ichreiben werde, fann Dir vielleicht das Leben toften; aber ich muß, ich muß, ich muß es vollbringen. 3ch habe in Baris mein Bert, foweit es fertig mar, durchlesen, verworfen und verbrannt und nun ift es aus. Der himmel verfagt mir den Ruhm, das größte der Guter der Erde; ich merfe ihm, wie ein eigenfinniges Rind, alle übrigen bin. 3ch tann mich Deiner Freundschaft nicht würdig zeigen, ich tann ohne diese Freundschaft

boch nicht leben: ich fturge mich in den Tob. Gei rubig, Du Erhabene, ich merde ben schönen Tod der Schlachten fter= ben. 3ch habe die Sauptstadt dieses Landes verlaffen, ich bin an feine Nordfüste gewandert, ich merbe frangofische Rriegedienste nehmen, das heer wird bald nach England hinüber rudern, unfer Aller Berderben lauert über dem Meere, ich frohlode bei der Ausficht auf das unendlich prachtige Grab. D, Du Geliebte, Du wirft mein letter Gedante fein!" \*) Mit Bfuel in Baris gang entzweit, mar er, fich felbft überlaffen und völlig mittellos, diefer Rataftrophe preisgegeben, denn auch das Befühl der Scham, der Schwester ichon fo tief verschuldet zu fein, mar drückend, mar tödtend für ihn geworben; ichon in einem früheren Beständniß hatte er ausgerus fen: "Wie ungludlich mar'ich, wenn ich nicht mehr ftol; fein fonnte!" Meußere bittere Noth zwang ihn zu dem Entfclug, in frangofischen Gold zu treten; aber die Unternehmung der Klotte unterblieb und Rleift mar wieder auf feine Beimath verwiesen. In Mainz hielt ihn abermale eine todt= liche Rrankheit gebunden, die ihn vielleicht nochmals vom Brrfinn rettete. Den Seinigen feche Monate lang gang entfcmunden, foll er nach feiner Benefung eine Befanntichaft mit der Gunderode und mit der Tochter eines Bredigere in Biesbaden ein gartes Berhältniß angefnüpft haben. Liebedurftig mar fein Berg; vielleicht aber meniger liebefähig.

<sup>\*)</sup> Facfimile in ten von Roberstein 1860 herausgegebenen Briefen an feine Schwester Ulrite.

Aus einer Meußerung Wieland's geht hervor, daß Rleift damale in Cobleng den Ginfall gehabt, fich bei einem Tifchler ju verdingen. Bielleicht wollte er auf diefe Beife fpurlos verschwinden und enden; ploglich aber fteht er Rachte in Botedam wieder por dem Bett feines Freundes Bfuel. Seinigen ffurgen zu ihm; fie arbeiten baran, den fcon verloren Geglaubten für eine menschliche Erifteng in der Beimath zu gewinnen. Er fieht auch die Thorheit ein, in der Fremde fich ale Goldat anzubieten, er ift zu allem erbotig; nur der Bidermille des Ronigs, Der feine Schmarmer leiden mag, behindert feine Anstellung. Gleichwohl treibt er in Berlin Rameralmiffenschaften und geht auf Altenftein's Berwendung im Finangfache nach Ronigeberg. Wie fein guter Beift ftellte fich auch dort Pfuel wieder bei ihm ein. Auf die Berfohnung der Freunde folgten gemeinschaftliche dichterische Arbeiten, deren Ergebnig ein großes Meifterwerf Rleift's, Die Novelle Rohlhaas war. In Ronigeberg foll er auch "die Marquife von D." gefchrieben, den "Berbrochenen Rrug" beendet . "Benthefilea" begonnen, Molidre's "Amphitryon" bearbeitet haben. Geine Anstellung unterblieb; er hoffte als Dichter feine Erifteng begrunden zu fonnen, mahrend freilich bas Beitalter feine Schöpfungen wie todtgeborne Rinder aufnahm, \*)

<sup>\*) &</sup>quot;Benthefilea" ift in ber Ausführung ein Monftrum, aber im Grundgedanken eben so tief wie fein. held Uchilles vor Troja reizt der Ruf ber schönen Amazonenkönigin, welche gegen die Sellenen heranzieht. Sie fordert ihn zum Zweikampf, erliegt ibm

Daß Rleift in politischen Dingen kein Träumer, wenn auch ein Stürmer war, deffen Tobsucht sich gegen sich selbst wendete, daß er den Drang der Berhältnisse im großen Sinne verstand, mit scharfem Blid und Griff das was noth that erkannte, das beweist sein Wort an Rühle vom Ende Decem-

aber. Wie fie aus ihrer Dhumacht erwacht, fieht fie ibn zu ihren Rugen; er will ihr Gefangener fein, benn ihre Angen treffen ficherer noch als ihre Pfeile. Damit entgundet fich auch ihr Berg für ibn. Im Bortftreit aber, ob er ihr ober fie ihm als Gemahl nach ber heimath folgen foll, bricht bie Eifersucht ber Geschlechter von neuem in helle Flammen aus. Achilles forbert fie gum wieberholten Zweikampf beraus; erst wenn fie ihn wirklich und mit ben Baffen besiegt, könne er fie als Siegerin erkennen und ihr den Triumph vor ihrem Bolte gonnen. Sie nimmt den Rampf an, beordert jedoch, falls fie unterliegt, die Ihrigen, mit den Glephanten und Doggen über ihn bergufallen und ihn zu vernichten. Achilles erscheint ohne Panger und Schwert, baarhaupt, nur mit einer Lange bewaffnet. Er will im bloßen Scheingefecht ihr ben Sieg gonnen und als Cavalier ihr huldigen. Er wehrt fich nur Anfanas, um ihr bas Gefühl der Heberlegenheit ju geben. Bie fie aber strauchelt, halten das die Führer des Troffes für ihren Sturg und laffen die Bestien los, Die ihn gerfleischen. Da erfaßt fie muthende Reue, fie fturgt über ben von ihren Sunden Berriffenen bin und bedeckt mit Ruffen feine Todesmunden.

Molière's "Amphitryon" ift eine saturische, aber auch schlispfrige Schönthuerei mit der omnipotenten Majestät eines über alle Gesebe und Sitte erhabenen Louis von Versalles. Zeus beschleicht in der Gestalt Umphitryons bessen Gattin, sowie sein Begleiter Mercur in gleicher Maskirung des Sosias Frau. Als die Männer zu ihren Frauen zurücklehren, eutsteht gräusliche, fosmische Verwirrung in der Habriegeschichte, die Majestät von Gettes Gnaden sich als Donnergott beslarirt und gen Himmel fährt. Allmene aber wird begnadigt, den Gerkules zu gebären, und alle Damen des Sosses, vom Glanz des göttlichen Gerrschers übersschattet, fühlen sich geehrt. — Man weiß nicht, bestimmte sich Kleist zu diesem Stosse mehr aus Hang zur Satyre oder zum moralischepfychologischen Bagniß. Seine Verse sind hier eben so

ftumperhaft ale feine Renntnig bes Untifen.

ber 1805. Gin beldenmuthiger Romer, ichrieb er an Diefen feinen Bufenfreund : "Go wie die Dinge (in Breugen) fteben, fann man faum auf viel mehr rechnen ale auf einen iconen Untergang. Bas ift das für eine Magregel, den Rrieg mit einem Binterquartiere und der langweiligen Ginichließung einer Reftung zu beginnen! Bift Du nicht mit mir überzeugt, daß die Frangofen une angreifen merden, in diefem Binter noch angreifen werden, wenn wir noch vier Bochen fortfahren mit den Waffen in der Sand drohend an der Bforte ihres Rudzuges aus Defterreich zu fteben? Wie fann man außerordentlichen Rraften mit einer fo gemeinen und alltäglichen Reaction begegnen! Warum bat der Ronig nicht gleich bei Belegenheit des Durchbruche der Frangofen durch das Frantische feine Stande gufammenberufen, marum ihnen nicht in einer rührenden Rede ber bloge Schmerz hatte fie ruhrend gemacht! - feine Lage eröffnet? Benn er es blos ihrem eigenen Chraefühl anbeimgestellt hatte, ob fie von einem gemighandelten Ronige regiert fein wollten oder nicht, murde fich nicht et mas von Rationalgeift bei ihnen geregt haben? Und wenn fich Diese Regung gezeigt hatte, mare Dies nicht Die Belegenheit gemesen, ihnen zu erklaren, daß es bier gar nicht auf einen gemeinen Rrieg ankomme? Es gelte Sein ober Richtsein; und wenn er feine Armee nicht um 300,000 Mann vermehren fonne, bliebe ihm nichte übrig, ale ehrenvoll zu fterben. Meinst Du nicht, daß eine folche Erschaffung hatte zu Stande tommen können? Wenn er all feine goldenen und filbernen

Geschirre prägen, seine Kammerherrn und Pferde abgeschafft hätte, seine ganze Familie ihm darin gefolgt wäre, und er, nach diesem Beispiele, gefragt hätte, was die Nation zu thun Willens sei?" u. s. w. Der Staat Friedrichs des Großen hatte damals nicht diese Berjüngungskraft; er ging bei Jena und Auerstedt zu Grunde.

Als nach der Schlacht bei Gilau die Parteiganger auftauchten, manderte Rleift mit Pfuel und zwei anderen Dificieren zu Rug nach Berlin. Satten fie den Entschluß gefaßt, fich den Freischaaren anzuschließen, die den deutschen Buerillafrieg begannen? Satte Rleift damit einen neuen Lebenszweck, einen Spielraum für feine mußigen Rrafte gewonnen? Bar er, der am Biffen verzweifelt, an der Boefie, an aller Lebensthätigfeit bankerott geworden, nicht recht eigentlich berufen zur That, zur That für's Baterland, fie mochte gum Siege oder jum Tode führen, der ihm fchon ohne Biel und 3med ale munichenemerth vorgeschwebt? Wir erfahren nichte davon. Der greife Bfuel fonnte hierüber Rede fteben; Die Mittheilungen famen durch E. v. Bulow nur aus der britten Sand. - Rurg vor Berlin trennte fich Bfuel von den Freunden. Beim Thore angehalten, erwies fich Rleift ohne Bag; er führte nur feinen alten Abschied von ehedem ale Lieutenant von der Garde in der Tafche. Dies verdade tigt ibn; man halt ibn fur einen Spion, einen Berber von Schill's Corps und am dritten Tage feines Berliner Aufenthaltes führte man ihn nach Frankreich ab, wo er im Fort Jour (bei Bontarlier auf ber Strafe nach Reufchatel) in

Demfelben Gefängniß, bas feiner Beit ben fuhnen Reger Touffaint Louverture beberbergt hatte, dann in Chalone. gufammen ein halbes Jahr lang, Befangener mar. Er foll bort in der Ginsamfeit viel gedichtet haben, vielleicht .. Die Berlobung auf St. Domingo", jenes üppig milde, ichicffalschwere Bild vom Negerleben. Das Blut wallt und dampft in Diefer Dichtung bis jum Erstiden. In dufterer Gewaltfamfeit will fich die Schwermuth befreien, aber die Luft liegt wie ein Samum über allem Thun der Menfchen; ein Birbelwind regt Alles auf, um es höhnisch wieder ju Boden gu druden. Manche von Rleift's Novellen tragt Rerferfpuren an fich. 3. B. das auch damale entstandene "Erdbeben in Chili", groß und mächtig in einzelnen Momenten, voll genigler Griffe, naturmuchfiger Bendungen und Blike. und doch jo laftend und lahmend, ale ob mir in der damonifchen Tude bes Bufalle und im Blodfinn ber Naturgemalten in der Außen- und Innenwelt die Sand Gottes feben follten. \*) 3m "Bettelweib von Locarno" und in der "Legende

<sup>\*)</sup> Tied fagte, diese Stizze sei in wenigen Strichen gezeichnet, meine Meisterhand verrathen"; man könne "nicht trefflicher erzählen". — Im Rlofter der Karmeliterinnen birgt die Tochter eines eblen Sauses ihr schamhaftes Saupt, ein Kind der Sinde entwindet sich ihrem Schoose, ihre Berurtheilung zum Keuertode wird auf Enthauptung gemildert. Auf dem Juge zum Richtplat bricht das Erdebeben über Chile ein. Da hören alle Bande der Gesellschaft, der Religion, aber auch des Borurtheils auf. Die Sinderin wird frei und rettet sich und ihr Kind, während der Geliebte beim Jusammensturz seines Kerkers ebenfalls sich besteit. Draußen im schonen Frieden der wieder besäntigten Mutter Natur sinden sich die von der Kirche Berdammten zum neuen Lebensbunde, die Schrecken der Ratur sind ein Segen geworden für die

von der heiligen Cäcilie" kann er mit seiner kaustischen, Tascitisch verdrossenen Kürze die Anekdote nicht zur Novelle herausarbeiten. Selbst im "Zweikamps", dieser Feier edler, reiner Frauenwürde, erlahmen wir, als wenn uns der Alp drückte, an dem Wahnwis des mittelalterlichen Glaubens, den er uns mit quälerischer Fieberhise als unentrinnbare Schicksalsmacht schildert. Ueberallbei so viel Hast und Qual der Empfängniß so wenig Sonnenschein und Licht zur Ges

nach ber Sagung ber Menschen Berlornen. Um Gott gu loben und gu danken, schleichen fie fich in die einzig ftebengebliebene Rirche San Jago. Aber ein Dominicaner predigt, ber ben be-Schwichtigten Born ber Natur im Worte Gottes wieder aufnimmt. Er ruft feinen Fluch über das Gomorrha der Menschen und über die Geburt des Rindes bei den Karmeliterinnen. Der Wahnfinn bes Kanatismus erareift die versammelte Menae, die an den von der Gnade bes Simmels fichtlich Geretteten fofort das Umt bes Bentere vollzieht. - Dieje Momente find fdrecklich groß wie das Naturereignig, bas fie hervorrief; die fieberhafte Angft und Saft, mit der fie hingeworfen find, hat fast die Bulsschläge bes tobenben Bulcans; aber die Ergablungsweise unbedingt trefflich und classisch ju nennen, ift schief. Die "Marquise von D." bezeichnet ber Meister ber Romantit als "classisch". Und boch brangt fich bier gemeine Schandthat und Abel ber Befinnung fo eng in berfelben Seele an einander, daß die Darftellung nicht einmal ben Berfuch ju machen magt, die tenflische Bestialitat des Ruffen, ber einer Dame im Buftande ber Dhumacht Gewalt authut, begreiflich gu machen, mabrend boch auf beffen Edelmuth bin ichließlich Berfohnung mit einem Berbrecher eintritt, für beffen Unthat es fein Berftandnig, gefdweige Bergeibung giebt. Die Durchführung ber Conjequengen im Broceg einer Dame, Die willenlos empfing und gebar und in öffentlichen Blattern nach dem Bater bes Rindes forscht, um ihm auch in ber Bestalt des Berbrechers anzugehören, ift allerdings meifterhaft in Feinheit und Delicateffe. Das Genie fühlt fich nicht felten, faft in allen Runftgebieten, burch Die Schwierigfeit Des Themas gereigt. Rleift aber hatte fogar jum Unmöglichen, jum naturwidrig Entfeslichen ein Beluft. In unfern Tagen famen ibm nur Grabbe und Bebbel barin nabe; Beiden aber fehlt der Banber

burt! Das Graufenvollste und bas tief innig Bartefte giebt er, wie im "Kindling", mit der froftigen Ralte des Zeitungefcreibers. Nur in einzelnen Bligen beleuchtet er munderbar aroß erdachte Situationen, gespenstisch rathselhafte Gruppen, Bestalten die aus der Solle fteigen, um den Simmel ju ffürmen, und doch ächt menschlich find in all ihrer furchtbaren Größe. Aber wie Rleift ale Menfch tein Talent jum Glud hatte, fo fehlte ihm ale Dichter auch bas Behagen am Schaffen. Er motivirt, aber er entwickelt nicht; er erfindet, aber verschmäht die Combination der Uebergänge. Menfch ohne Sonnenschein der Liebe, ale Dichter ohne jene Lebensmärme, die ftetig Beift und Leib durchwallt: fo durch= schauert ihn Froft und Gluth in großen wechselnden Budungen. Mächtig in der Erfindung, zerftückelt und gebrochen in der Ausführung: fo fteben feine tiefften Schöpfungen fragmentarifch vor une. Das Ginfachfte fann er am wenigsten geftalten, das Gewöhnliche verachtet er, felbft wo es gur Berfnüviung des Ungeheuern nöthig wird. Mur was aus ben

ber Kleistschen Feinheit und Grazie bei ebenso viel Seltsamkeit. Auffällig bleibt, daß Kleist in seinem Sang für die Schauber und die Nachtseiten der Menschendruft auch bei wiederholten Aufenthalt in Paris für die Größe und Berwilberung in den damals kaum überwundenen Gestalten der französischen Nevolution keinen Sinn verrieth. Er brachte aus Frankreich uichts mit als seinen Widerwillen gegen die systematische Gewaltherrschaft des militärischen Casarismus, dessen Gigensucht die ganze Welt ausbeuten wollte. Und dieser Jug in ihm war ächt germanisch, so bedauernswerth es auch ist, daß sein Deutschtum sich so oft an die Bahnzgebilde unseres Mittelalters gesangen gab, während er freilich, wie im Käthchen von Fellbroun, auch dessen füße, kindliche Unmuth mit soviel Zauber schilderte.

Banden der Regel tritt, es sei Erhabenes oder Berworsenes, reizt, erfüllt und beschäftigt ihn. Und so offenbart dieser Riese an Dichterkraft nicht selten die Unbeholsenheit des Dilettirenden; den Reichthum seiner Stoffe giebt er in starken Farbenauswürsen ohne alle Bertreibung mit dem Pinsel auf die Leinwand. Dabei ist er in einzelnen Gruppen, wie selten Einer, ein plastischer Meister. Er bespricht nichts, die Gebilde stehen in sesten Formen da. Er selbst bleibt sast so tes wie Shakspeare hinter seinen Gestalten versteckt. Angst und Sorge, Gram und Berzweislung an sich selbst ziehen nur wie stumme Wetterwolsen über das Gemälde objectiver Menschenwelt. Sein Glaube an nationale Geistesgröße dämmert nur von sern herüber in eine knechtisch entartete, tücksch seige Gegenwart.

Bir wissen nicht, wieviel von diesen Rovellenbildern schon damals im Dichter entstand, aber sicherlich bemalte er sich im Gefängniß von Jour die Bände mit den Träumen seiner gramgequälten Phantasie. Deutschland in Ketten! Der Gedanke machte ihn wild und hielt ihn zugleich gebunden. Seine eigne Sast erschien ihm dagegen gering. Bas sind das für Zeiten! ruft er aus Frankreich nach Deutschland hinüber. Man hatte ihn immer in der Zurückgezogenheit seiner Lebensart für isolirt von der Welt gehalten, und doch war niemand damit inniger verbunden als er; nur daß die Hypochondrie seines Tiessinas keine Perspective hatte, keinen Ausweg ahnte. "Bie trostos ist die Aussicht, die sich uns eröffnet!" schreibt er auf einen Bries, der ihn trösten sollte. "Zerstreu-

ung, und nicht mehr Bewußtsein, ist der Zustand, der uns wohlthut. Bo ist der Plat, den man jest in der Welt einzunehmen sich erstreben könnte, im Augenblicke, wo Alles seinen Plat in verwirrten Bewegungen verwechselt? Glücklich sein? Wer kann auch nur den Gedanken noch wagen, wenn Alles im Elend darniederliegt? Ich arbeite, wie Sie wohl denken können; jedoch ohne Lust und Liebe zur Sache. Wenn ich die Zeitungen gelesen habe, und jest, mit meinem Herzen voll Kummer, die Feder wieder ergreise, so frage ich mich wie Hamlet den Schauspieler: was ist mir Hekuba?"

Durch gefandtichaftliche Bermittlung, besondere durch Bemühung feiner Schwefter Ulrife beim General Clarfe. mard Rleift wieder frei; ein Freund, der verstorbene Ruble v. Lilienstern, verhalf ihm bazu, nach Deutschland gurude fehren zu fonnen. Rleift ließ fich in Dreeden nieder, er midmete fich von neuem dichterischen Arbeiten. 3m Rörnerichen Saufe, dem Bufluchtsort bedrangter Boeten, lernte er er ein Madchen fennen, bas ibn zu lieben ichien. Gein Berg durftete nach einer Seele, die fein eigen mare. Aber fie follte ibm angehören, wie ein freier Beift dem freien Beifte. Abermale qualte ihn der alte übernächtige Rigel, ein Frauenberg aus all feinem fonftigen Zusammenhange zu reißen, ohne ihm boch eine beimische Stätte fichern zu fonnen. Die Geliebte follte ihm insgeheim angehören ohne Mitmiffenschaft ber Ihrigen; der gemeine Trodel der fraubasenhaften Busammengehörigfeit entadelte für ibn das Berftandniß der Geelen. Die junge Dame widerstand foldem Bundniß; Rleift's

frankhafte Stimmung mochte sie ohnedies schreden. Er brach das Berhältniß ab und dichtete das Käthchen von heilbronn,
— man sagt: um der Geliebten und der ganzen Belt im dichterischen Bilte zu zeigen, wie das Beib lieben musse, ganz kindlich seelisch, ganz somnambul verloren, ganz reine Magd mit verzückter Engelsmiene und mit dem Seufzerbauch: Mein hoher herr! Eine Zwischenträgerin, hieß es, habe aus Abneigung gegen ihn auf die Trennung eingewirtt; er zeichnete sie in der Caricatur der Kunigunde, einem Magazin weiblicher häßlichkeiten. ") — Reist war damals in Dresden von neuem reif zum Sterben. Er nahm, wird bestichtet, Opium; Rühle fand ihn halb entseelt. Gerettet, schwebte er wiederholt zwischen Bahnsinn und Selbstmord auf der irren Grenzlinie eines zerstörten Lebens, das sein Ende sucht und es noch nicht sinden kann. Rühle's Frau ers

<sup>\*)</sup> Der balladenartige Stoff vom holden Liebeswahn einer reinen, von ihrem Juftinct fast göttlich getriebenen Madchenseele hat dies Drama mit und troß der Holden Bearbeitung zu einem Lieblingsstück des deutschen Publicums gemacht. Tieck aber hatte das Berdienst, durch die glüdliche Ersindung eines Haupt motivs das Drama erit möglich zu machen. Rach Aleist gebährdet sich der treffliche Bassenschmitted als Käthchens Bater und der Dichter straft ihn schließlich Lügen, da schließlich der Kaiser in ihr die Tochter, den vergessenen Sproß süßer Nebenstunden, erkennt. Tieck macht Theodald Friedeborn zum Großvater in der Geschichte und läßt seine Tochter, die Mutter Käthchens, im Graberruhen. Dadurch tritt Wenschenmöglichkeit in diese Romantik. Zu dem Somnanbulssmus, wonach Graf Wetter von Strahl und Käthchen in derselben Racht Bissonen von einander gehabt, gehört bei alle dem noch eine starte Doss Dpinm, wie sie die Männer der romantisschen Schule, thatsächlich wie sigstelich genommen, siebten.

zählte, Kleist habe sich damals eingebildet, Adam Müller's Gattin zu lieben. In wilder Berrücktheit, während er das Geständniß macht, ergreist er den Satten auf der Brücke, um ihn ins Wasser zu stürzen. Spuren förmlicher Tollheit maren also eingetreten. Und doch war noch die Macht seines Geistes ftarker in ihm als die Macht des Wahns. Er überwand den Irrsinn, um — einer Laune des Zusalls zu erliegen.

Tiede Erinnerungen an Rleift gehören dem Jahre 1808 an. Dies Jahr ichien in Dreeden für Rleift außerlich von Bichtigkeit merben zu wollen, fo wenig auch der vertraute Umgang mit dem Apostaten Adam Muller für fein inneres Leben von Seil fein mochte. Mit Gulfe der Freunde unternahm Rleift die Grundung einer Monateschrift und einer Buchbandlung, wozu die allezeit bereite Ulrife fast ihr gefammtes Bermögen beiftenerte. Man hatte Aussicht auf den Berlag von Rovalis Schriften, Aussicht auf Beifteuer ber bedeutenoften Rrafte Deutschlande, felbft Goethe's, ju diefem Runftblatt "Phobus", das Rleifts ichon ermahnte Arbeiten brachte, bis es Ende December der Ungunft der Beitstimmung und der Blanlofigfeit der Unternehmer erlag, Demfelben Jahre gehört auch "bie hermannsschlacht" an, Dicfes Drama im großen, fühnen Styl, das die Nation aus ihrer Schmach auffcutteln follte. Es blieb, ftatt ju gunden, mirtungelos; fcheu und ichuchtern ging es unter bem Siegel bes Beheimniffes als verpontes Manuscript von Sand zu Sand. Ihm schloß fich die Dde: "Germania an ihre Kinder" an. - Wir Epigonen faben bas Drama in unfern Tagen (mit Damifon) auf der Bubne derfelben Stadt, in der es gedichtet worden. Des Dichters Mufe entfaltet fich bier wie eine Manade, in der einen Sand Scorpionen, in der andern Brandfacteln und Blige. wunderbar machtige, tragifch fathrifche Bemalde zeigt une, wie der Bermane, felbft mo er ale Sieger auftritt, gefchmudt mit dem Lorbeer für die bochfte Baterlandethat, ander Beimtude der Benoffen ju Grunde geht. Der Bolf bricht ichon in die Surden, und die Sirten fteben und hadern noch mit einander um eine Sandvoll Bolle! Dies Wort der Behflage über deutsche Bruder ficht in der Bermanneschlacht. Das Zeitalter, das in diefen Spiegel bliden follte, ertrug den Anblick nicht. Es zerschlug nicht den Spiegel; - die Schergen des Napoleonismus lauerten darauf, dies Amt thun gu fonnen; aber es mandte fich mit feigem Entsegen davon ab und ftrafte Bild und Bildner mit todtender Gleichgültigfeit. Bas Bunder, wenn auch das berg des Dichtere an fich, an feiner Sendung, anseiner Beit falt verzweifelte und erftarrte! Aber in Defterreich fcurte fich neue Gluth in der Afche des patriotischen Seerdes. Defterreich ruftete, mahrend Rleift Die Hermannsschlacht dichtete; die ungeschichtliche, divinatorifch groß erfundene Aussohnung zwischen Marbod und Bermann im Stud follte den innern geheimen Brandichaden des Deutschthums beilen, ichien darauf berechnet, eine allgemeine Erhebung aller deutschen Staaten, Fürsten Stämme anzufachen. Wie endlich 1809 von den throler Bergen die Bachtfeuer ber jungen Bolferfreiheit loderten,

glaubte Rleift feine Bifionen ine Leben treten gu feben. Groß. gefinnte, Gleichgeftimmte trafen mit ihm gufammen in Bedanken und in Berfon. Mit Dahlmann, ber fich in Dreeden jufallig ju ihm gefellte, ging Rleift nach Brag; auf bem Bege nach Bien ichloffen fich ihnen Ancfebed und Pfuel an; am Tage nach der Schlacht bei Afpern manterten die Freunde über bas noch vom Blutdampfente Leichenfeld. Rleift befingt den Erzherzog Rarl, den Selden, der zuerft den Unübermindlichen überwunden. Mit falfcher, verfrühter Siegesbotichaft über den Ranonendonner von Bagram eilt er nach Brag; mit dem schmählichen Frieden, ber auf Defterreiche Beldenichlachten folgte, bricht fein Muth, fein Berg, fein ganger Mensch abermale zusammen. Man weiß von einer neuen schweren Krantheit, die ihn in Brag befiel. Er mar dort nicht mußig; er ichrieb Aufrufe an gan; Deutschland, man ergahlt, daß er im Saufe Rolowrat patriotische Auffage vortrug, die ein neues Flugblatt für alle Bangermanen bezweckten; Rleifte ichaumender Groll gegen den Grunder einer römischen Beltherrschaft unter gallischem Udler mare im Stande gemefen, die Gewaltthat eines Stape in Schönbrunn gegen Rapoleon ju glorificiren. Gin Klammengrab für Die Feinde, wie es bas brennende Mosfau lieferte, mare, hatt' er's erlebt, vielleicht nach feinem Ginn gemefen. Die Rrantheit beugte feine Rrafte. Die Freunde hatten fich gerftreut, Alles flüchtete fich einzeln in ftille Bintel; Dahlmann in Riel bat den franken Dichter aufgefordert, ju ibm gu fommen, bei ihm gu leben; der Brief hat ihn nicht erreicht.

Rach dem Krieden, den Defterreich mit Rapoleon fchloß. finden mir den deutschen Taffo, feit dem October 1809. wieder in Berlin, niedergebeugt vom allgemeinen Leid, gefnickt, nachdem Deutschlands befte Giden zersplittert maren, und bei eignem perfonlichen Gram am Sungertuche nagend. Die Nation erfannte in ihm den Dichter nicht, der die deutiche Ehre aufzurufen versuchte; fein beftes Dichten mar verflungen in ber Bufte einer fast unerschütterlich versunkenen Beit. Seine "goldene Schwester", wie er bie Schwester feiner chemaligen Braut nennt, fieht ihn in Frankfurt a. b. D. wieder. Sie fragt, mas er arbeite; er fagt ihr Berfe ber, die der Ration ine Berg gefdrieben fein follten; fie ift entzudt und fragt verwundert, von wem das fei. Da ichlägt er die Bande über feine Stirn zusammen und ruft ichmerglich weinend: D mein Gott, warum mache ich tenn Gedichte? fennt mich benn niemand?

Rleist hat damals beim Staate um Unterstützung oder Berwendung nachgesucht; vergeblich; man wollte wissen, seine Bertrautheit mit dem katholisch und österreichisch geswordenen Adam von Müller habe behindert, daß Hardenberg auf ihn geachtet; Kleists ungestümer Bornbrief an Friedrich von Raumer, der dies verschuldet haben soll, war findisch. Man hat aus jener Zeit auch Ueberbleibsel einer neuen Journal-unternehmung, "Berliner Abendblätter" betitelt, die dem October, November und December 1810 angehören. Darunter sein politischer Katechismus, die Legende von der heis

ligen Cacilia, das Bettelweib von Locarno\*). 3mei Bande "Ergablungen" ericbienen in Berlin 1810 und 11. In Botedam hat Rleift feinen Michael Roblhaas vollendet. Die Macht und die Rraft eines folchen Bildes von deutschem Mannestrot in ehrlofer Beit schreckte die Beitgenoffen des Dichters mehr, ale fie ihn erkennen und bewundern lernten. Die Bildung des Jahrhunderte mar bis zu den deutschen Freiheites friegen bankerott geworden und trug in ihrer Erschlaffung Die tieffte Schmach bes Baterlandes. Man hatte feinen Sinn für die Bewalt dichterischer Schöpfungen, beren Beftalten fich wie in geschliffenem Granit hinstellten, unzugänglich und unbequem für marflofe Befinnung. Go blieben Rleifte Boefien ohne alle Schule, ohne alle Bflege, ohne alles Aufammengreifen mit Sinn und Geschmack ihres Zeitalters. Sie verbarteten fich in fich felbft, und die am Menschen Rleift gefennzeichnete Bruderie und Unschuld hat kein Arg, in den gefcblechtlichen Beziehungen feiner Geftalten die feltsamfte Unnatur und Ausartung gang einfach und harmlos zu fchilbern, oder vorauszusegen. Er hat in der Rovelliftit offenbar Bermandtichaft mit Cervantes. Benn er aber geschlechtliche Berworfenheit mit der Naivitat lachelnder Sarmlofigkeit

<sup>\*)</sup> Rudolf Köpfe hat das Berdienst, "Seinrich von Kleifts Bolitische Schriften und andere Rachträge zu seinen Berken" (Berlin, 1862) zum ersten Mal heranszegeben zu haben, während Reinhold Köhler: "Zu Heinrich von Kleists Berken" (Weimar, 1862) die Lesarten der Driginalausgaben mit den oberflächlichen Leuderungen Tiecks und ben ungeschieften Berballhornungen Julian Schmidts getreulich zusammenstellte und rettete.

fdildert, fo wird man fast versucht, zu glauben, er habe bei aller Bruderie doch ein Boccas fein wollen. In feiner größten und bedeutsamften Novelle, Michael Roblhaas, ift der poetische Tieffinn der Charaftermalerei nicht ohne Sonderlingelaune, ffizzenhafte Berriffenheit und vifionare Grillen. Tied flagte über die Ungenieglichkeit des Berte gegen Ende. Er rügte mit Recht hiftorische Billfürlichkeiten und Uebereilungen. Dreeden wird ale ein Reft voll verwegener Junter, rantefüchtiger Söflinge und beimtückischer Calculatoren geschildert, mahrend doch Wittenberg damale die Refidenz der fachfischen Rurfürsten mar und die Gestalt des Regierenden in Rleifts Novelle nicht auf Johann Friedrich den Standhaften paßt. Rleifte Rurfürft im Roblbaas ift ein völlig mythischer, ter name feines Belden Michael ebenfo willfürlich und falfch Sonft aber ift der gange Proceg mit der Rechteverweigerung fachfifderfeite chenfo hiftorifd mie die Riederbrennung der Bittenberger Borftadt und das Gefprach mit Luther geschichte Nach Auffaffung, Durchführung, plaftifcher Geftaltenlich. zeichnung, Binfelführung und Colorit ift das Gemalde ein Meifterftud im großen Stol hiftorifder Romandichtung.

Man weiß in den letten Jahren seines Lebens nicht weister von Momenten, wo ihn Wahnsinn beschlichen. Kleist war sertig mit sich und der Welt, ruhig, gleichgültig, todesstalt. Trotdem raffte er sich mit allen seinen höchsten Krästen noch einmal auf zu einem letten und höchsten Werk, dem "Prinzen von Homburg". Der franke brandenburgische Tasso träumte sogar noch von Hosgunst; seine Familie hatte ihm

Dies ale möglich vorgespiegelt, wenn er ein recht specifisch und local patriotisches Gedicht ichriebe. Rleift fattelte noch einmal den Sippogrophen jum Ritt ins alte romantifche Land. Noch einmal feurige Baterlandeliebe, beldifche Rraft, die im Ringen nach dem Sochsten unter dem Druck eines Berhangniffee ju erliegen droht, mabrent eine Gnade von oben bas Diggeschick folieglich loft und fühnt. Auch bier vollentete Plaftif in beroischen Gestalten, wie im brandenburger Rurfürsten; auch bier visionäre Phantaftit, die aus der Nacht der traumbefangenen Seele fich gefvenstisch bereindranat in die belle Tageswelt, aber bezwungen wird vom auten Ungefähr. das ale Gottheit maltet. Es galt jest brandenburgifche Baterlandeliebe fur Deutschland ju ermeden, die Beifter von Diefer Seite ber zu beflügeln , bis ein allgemeiner Schwung Die Bergen der Deutschen gusammenführte gu einer Bermanneichlacht. Die beutichen Bergen murden aber erft marm, ale bas feinige ichon verftummt mar. Die Ronigin Louise mar freilich "bor ben Augen bes gangen Sofee zu Thranen gerührt" gemefen, ale Beinrich Rleift an ihrem Geburtetage ibr ein Gedicht überreichte, und bas Drama vom fomnambulen Bringen, der aus Kurcht, aus Widerwillen gegen ben Tod im Gamafchendienft, um fein Leben bettelt, dann aber, wie er fich ermannt, glorreich die Rugel für fich fordert, nachdem er eingesehen, daß die Beltordnung zu Grunde geht, wenn das Befet nicht gilt, - Dies Drama voll der feinften Ehrbegriffe und bom Bauber der höchften und fußeften Befühle in ber Jugendbruft und im Mannesbufen befeelt, follte gmar gunächst bei Radziwil privatim, dann aber auch auf der Nationalbühne gespielt werden; allein es unterblieb, es verschleppte sich wie Deutschlands Erhebung aus Schmach und ehrloser Riederlage. Auch der Prinz von Homburg wurde wie Rleists übrige Werke mit tödtender Gleichgültigkeit beseitigt; die Größe darin erfüllte mit Schrecken, die Seltsamkeit mit prüdem Widerwillen; Tieck allein rettete das Stück von der wahrscheinlichen Bernichtung, die ihm bei dem Zustand der Zeitgenossen drohte.

Dies mar bes Dichtere letter Aufschwung, fein letter Berfuch, ju leben und geiftig feine Existen; ju bethätigen. Sein Befuch um Unterftugung bei der Regierung foll bewilligt fein, ale es zu fpat mar; eine bittere Fronie wollte, baß eine fleine Geldspende im Bureau fur ibn gur Abfendung bereit lag, ale die Rugel ihn traf. Er vegetirte feitdem in Berlin, in den Rreisen Adam Muller's, deffen Sophistit auf ein frankes Behirn nicht eben heilfam wirfen mochte. Aber Rleift fühlte fich mit Begeifterung von ihm geliebt und dies mar ein Bann, der ihn fesselte. Auch Frau von Müller mar ihm mit Bartlichkeit zugethan. Bfuele Beziehung zu ihm läßt fich nicht bis in die Zeit der letten Rataftrophe verfolgen, Ruble von Lilienstern hat ihn innig geliebt. Es hat ihm also nicht an Freunden gefehlt, nur bat Reiner geabnt, wie ichmach ber Raden, an welchem das Schwert über ihm bing; den Kaden bielt und zerschnitt nur die Macht und die Laune des Bufalls. Bor Ulrifen, der getreuen Schwester, hatte er schließlich Scham und Scheu, denn er hatte ihren Borrath an Liebe aufgebraucht, und er fchrieb ihr das einfache, aber für ihn schwerwiegende Wort: "Wie unglücklich war' ich, wenn ich nicht mehr ftolg fein konnte!" Ihn peinigte das Befühl, ihr so tief verschuldet und ihr feinerseits fo wenig gewesen zu sein. Erhatte für das "große Madchen", wie er fie genannt, nur noch den letten schrecklichen Brief. Bum Müllerichen Rreise gehörte die Frau, welche das Saarfeil über seinem Saupte zerschnitt. Adolfine Bogel, oder, wie Rleift fie nach ihrem zweiten Namen, Senriette, nannte, Die Frau eines Raufmanns in Berlin, mard feine Freundin. -Man hat geleugnet, daß gegenseitige Reigung fie zu einander geführt. Bar Rleift in feiner todesmatten Stille zu einer Leidenschaft nicht mehr fähig, so steht doch die Traulichkeit der Freundschaft zwischen Beiden fest. Gie muficirten gufammen, fie faben fich täglich, fie murden einander jum Bedurfniß. Ber will hier fondern und fichten, mas Freundschaft, mas Liebe in folder Macht der Gewöhnung? Aus bem Rebel des Trubfinns, der beide Seelen dedte, tonnte freilich weder das entschiedene Blud noch das Unglud einer Berirrung der Sinne ermachsen, mohl aber eine Macht der Bewohnheit, die Beide an einander bannte. Die Freundin mar frank in ihren Nerven, vielleicht gestört in ihrem phyfifchen Naturell, vielleicht auch nur unerfüllt, unbefriedigt in ihrem ehelichen Berhältniß, ohne doch Grund zu haben, den gesetlichen Lebensgefährten anzuklagen. Gie hielt fich für

bas Opfer einer tödtlichen Krankheit in ihrem Organismus, und bat fich auch barin getäuscht. Rleift tauschte fich mit nichte mehr. Er hielt das elend hinfiechende Baterland für todt auf emig, fich felbit aber für überfluffig, an der Leiche der deutschen nationalehre den mußigen Todtenbeschauer zu Er glaubte an feine Unferstehung bes Bater= machen. Man ließ ihn barben, er mußte nicht mehr, wie lange er dem drudenbsten Mangel fich noch entwinden fonne; Reiner aber ahnte, daß ein großer Menfch fich gegen ben fleinlichen Sammer nur auf eine Zeitlang mit Berachtung maffnet, und bann bas Beiligste endlich für gering auschlägt, weil ihn das Geringe übermächft, das Gemeine überwältigt. Rleift mare verbungert, da er ale Cavalier auf der Landftraße nicht betteln fonnte, ale Mann fich ju ftolg fühlte für gemeine Dienfte, nachdem er mit dem Aufgebot feiner höchften Rraft an dem Zeitalter gefcheitert mar. Sein Chrbegriff, wie er ihn ale Dichter im Bringen von Somburg auf das gartefte und feinste zum Ausspruch bringt, bat auch in feinem letten Lebensact eine Rolle gespielt. - Benriette und Beinrich hatten eines Abende wieder muficirt und gefungen, fich ihres Talente gefreut, Rach ihrem Bortrag eines alten Bfalme ließ er nachlässig gerftreut das Wort fallen, das fei "jum Erschießen schön." Da hat ihn die Frau groß und tief ernft angeblickt und ihn feltfam beim Borte genommen. "Rleift", hat fie ihm gesagt, "Sie haben wir einmal geschworen, Sie wurden mir im Nothfall feinen, auch nicht den größten Freundschaftedienft verfagen. Boblan, fo todten Gie mich!

Der Nothfall ift für mich ba, ich fann, ich will nicht langer leben. Aber freilich, es giebt feine Manner mehr auf Erden!" - "3ch bin ein Mann, der fein Bort halt!" war Rleifts Entgegnung. - Bas er ale Beluft des Bahnfinne, ale Beburt frankhafter Aufregung wiederholt in fich bewältigt und beseitigt hatte, mar endlich reif in ihm als Ergebniß kalter Gleichgültigkeit. Das Berfprechen, das ein Beib ihm abgeliftet, fie ju todten, weil fie fich fur einen Raub des Todes bielt, mar ihm nur ein schließlicher, ein gelegentlicher Bormand. Möglich, bag er den Entschluß diefer Krau ale fille Tollheit erkannte, und ihn doch als berechtigtes Motiv gelten ließ, wie er sammt allen Romantifern in feinen Berten fo oft den Bufall die Gottheit, die Laune bas Berhangniß, den Bahnfinn des Augenblicks die Prophetie des Schickfale fpielen ließ. Dder hat er vielleicht ale Mensch wie ale Dichter Die Grenze zwischen Gefundheit und Rrantheit der Seele nie fest au gieben gewußt? Gein lange angebahnter Beg gum freiwilligen Tode führte ihn durch den Bufall, der ihm die Frau in die Arme trieb, ichließlich ans gestedte Riel.

Unfern der alten Landstraße, eine Meile vor Potsdam, beim Gasthause, das nach dem Wirth "zum Stimming" hieß, dicht am Bansee, der auch der heilige See genannt wird, ist die Stelle, wo heinrich Kleist seine Freundin durchs herz und sich durch den Mund schoß. Beide wurden dort verscharrt. Nach alter märkischer Landessitte waren die beiden Gräber lange Zeit mit Föhrenzweigen bedeckt, zu denen mancher Bandersmann, der vorüberging, noch einen neuen legte.

Neben der Eiche an seinem Grabe fteht jest ein unbehauener Granitwurfel, den ihm nachträglich alte Freunde sesten.

In Kleists Zeilen an seine Schwester steht zu lesen: "Ich kann nicht sterben, ohne mich zufrieden und heiter, wie ich bin, mit der ganzen Welt, und somit auch, vor allen Andern, meine theuerste Ulrike, mit Dir versöhnt zu haben. — Wirk- lich, Du hast an mir gethan, ich sage nicht, was in Kräften einer Schwester, sondern in Kräften eines Menschen stand, um mich zu retten; die Wahrheit ist, daß mir aus Erden nicht zu helsen war. Und nun lebe wohl, möge Dir der himmel einen Tod schenken, nur halb an Freude und unaussprechlicher Heiterkeit dem meinigen gleich: das ist der herzelichste und innigste Wunsch, den ich für Dich auszubringen weiß.

Stimmings bei Potebam, ben -, am Morgen meines Tobes. Dein heinrich."

Der Tag, den er nicht angab, war der 21. November 1811. Daß er der Heiterkeit, zu der er sich zwingt, sich auch noch prahlerisch rühmt, ist wohl das Schrecklichste und bestlagenswerth Bedenklichste in diesen seinen Zeilen. Bas Beide, Kleist und henriette Bogel, an Frau von Müller schriftlich als Lebewohl hinterließen, hat sogar entschieden einen Anstrick coquetter Frivolität, oder soll man sagen frevelhaften Aberwißes. Sie nennen sich als Selbstmörder "dwei fröhliche Luftschiffer", die sich über die Welt erheben. "Ja, die Welt ist eine wunderliche Einrichtung! Es hat seine Kuhne, Deutsche Charattere. IV.

Richtigfeit, daß mir une, Jettchen und ich, wie zwei trubfinnige, trubfelige Menichen, Die fich immer ihrer Ralte wegen angeklagt haben, von gangem Bergen liebgewonnen haben. und ber beste Beweis davon ift mohl, daß mir jest mit einander fterben. - Bir, unsererfeite, wollen nichte von ben Freuden diefer Belt miffen und traumen lauter himmlische Kluren und Sonnen, in deren Schimmer wir, mit langen Mlugeln an ben Schultern, umbermandeln merben. Abieu! Ginen Ruß von mir, dem Schreiber, an Muller; er foll que meilen meiner gebenten, und ein ruftiger Streiter Bottes gegen den Teufel Abermit bleiben, der die Belt in Banden balt." - Baren Beide, wie leichtfertige Rinder, der jenfeitigen Sonne, in deren Schein fie mit Engeleflugeln manbern wollten, fo gewiß, nachdem fie aufgehört, den Schauplat der Menschenwelt für das Centrum des Seiligsten gu halten? Der Teufel Aberwit aber hielt ihn felbft, den Unaludlichen, in Banden. Er fiel ju fruh, wie Schill, aber nicht ehrenhaft für die große Sache, die Diefer weden half; er fiel gang und gar von feinem eignen Leid umftridt und erdrudt. Es fei fern, um feiner Gelbfthulfe willen einen Stein auf ibn zu werfen. Er hat fich felbft gerichtet, und Die Strafe, den Auferstehungemorgen feines Bolfes nicht miterlebt zu haben, mar bart genug für ibn. Denn es batte ihm vergonnt fein konnen, im ehrlichen Freiheitefampf bas Schwert in der Sand, wie Theodor Rorner, ju fallen, oder mit Diesem und den Arndt, Schenkendorf, Rückert heilige Kampf- und Bornlieder zu fingen. In dieser Reihe und in der Rahe der Scharnhorft, Stein, Gneisenau, Blücher, hatten wir in einer deutschen Walhalla gern sein Bild, während der Ungeduldige troftlos seiner eignen hand und der Grille eines Wahns erlag, ohne daß er ein Echo in der Buste hatte.

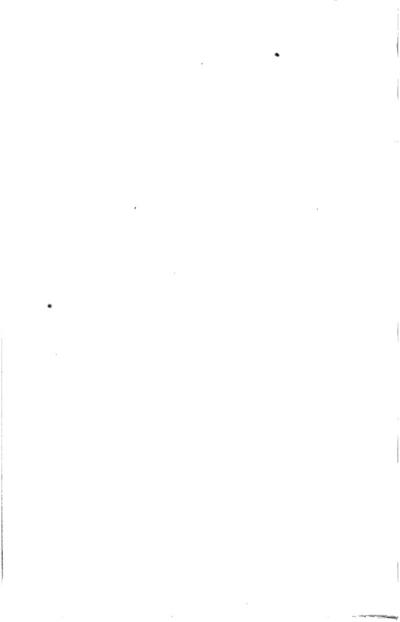

IV.

Fichte.

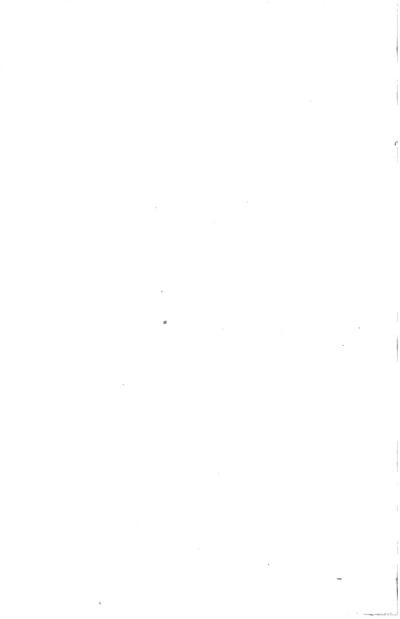

## Michte.

Dem in und an fich felber untergegangenen, edlen Beinrich von Rleift mar es nicht vergonnt gemefen, mit Schill, Scharnhorft, Körner einen ehrenvollen Tod ju fterben oder mit Blucher, Dort, Bulow ju fiegen, nicht vergonnt gemefen, mit Arndt, Schenkendorf, Rudert, Rollen, Rorner, ben Enrtaen Deutschlande, Rampf und Gieg zu fingen, oder mit Stein und Schon eine burgerliche Lorbeerfrone zu erobern. Bir hatten nun also mohl in unserer Gallerie deutscher Manner Diefe vorzuführen, die fiegreich fielen oder am Biederaufbau des Baterlandes fortarbeiteten. Wir murden damit fpeciell ein Bantheon preußischer Ehren errichten. geschah dies, daucht mir, schon gur Benuge. Wir errichten hier Dem ein Standbild, der in der innern Berfftatt des Denfens ein Bater ber Bewegung murbe und ein Beitalter heraufbeschwor, in welchem fich Deutschland an der Quelle seiner felber miederfand. Sichte hat auf preußischem Boden die Thaten feines geiftigen Rampfes vollzogen, aber in BreuBen nur ein Mittel jum 3med gefeben, fein fpecififches Preu-Benthum in Staat, Berrichaft und Sitte gewollt, vielmehr ein "Reich deutscher Nation" erftrebt, es auf preußischem Boden ichaffen wollen. Dag Preugen nach der Schlacht bei Jena zusammenbrach, bat ihn nicht in Berzweiflung geffürst; weit tiefer beugte ibn die Schamlofigkeit der Ueberläufer, Berrather und Reiglinge, die auf den Staat Friedrich des Großen gevocht und ihn dann fo schmachvoll rafch im Stich gelaffen. Nach dem Tilfiter Frieden fcrieb er jammernd feiner Frau: "Ich glaubte, die Ration muffe bestehen, aber fiebe, fie ift ausgelofcht." Gine neue Nation mußte aus der Drachensaat des Unheils entstehen, ein Reich freier Manner, die ihr Schickfal wollen, alfo es felbft ichaffen mit ober ohne Rurften, ein Bolf mit bewußter Gelbftbeftimmung, welches das alte Nationalvermächtniß geiftiger Freiheit, feit den Glaubenefriegen von der Gewalt der Römlinge und der Sinfälligfeit der Bofe verscharrt und begraben, felbft im Staate Friedriche entstellt und gur Caricatur geworden, diese unveräußerliche Erbschaft deutscher Ration antreten fonnte, um da wieder anzuenupfen in der Entwicklung unferer Beschichte, wo und in der Berwirrung der Leidenschaften der Faden aus der hand geriffen. Das in den Religions= friegen verungludte und entseelte, nur zum Schein im alten Trodel fteifleinener Formen vegetirende Deutschland, von Ronig Friedrich, feinem ironischen Todtengraber, bei Seite gescharrt, grundlich aber erft vom großen Corfen im Luneviller Frieden eingefargt und formlich bestattet. - Dies

Deutschland mußte erft wieder neu geschaffen, diefer Scheinleiche erft wieder eine Seele eingehaucht werden. Und in der That. Richte mar diefer Todtenbeschwörer und Lebenwecker. von dem es, wie von den Bropheten des alten Bundes. bei= Ben fann: Er fette feinem Bolf ein neues Berg in den Leib. Und das neue Berg, das er in unseren Bufen feste, mar das une abhanden gefommene, alte Berg, die innere Rernfraft freier Selbstbestimmung, Das Recht bes freien Menschen, bas Luther weiland in religiöfen Dingen wider Rom in une aufrief. Mit diefer That Luthers, nicht nach fremdem, außerem Menschengebot, fondern fraft eigener innerer Billeneftarte felia zu merben, beginnt bas neue Deutschthum, bas in ber Befteiung von der menschlichen Satung in der Religion fein Beil erkannte, im Rampf darüber aber mit fich felbst zerfiel. Mus feinem eigenen Bufen mußte der Deutsche von neuem auferbauen, mas jest fein Beil fein mußte, Staat und Boltsthum. Und wenn Richte in feinen "Reden an die deutsche Ration" vom Demofthenes die Leidenschaft und das Reuer gegen den modernen Philipp von Macedonien hatte, fo mar ibm von Luther die deutsche Bauernkraft und das hobe, fühne, unerschütterliche Gottvertrauen eigen. Dem Menschen fein 3ch und feine Willenefraft jum Schöpfer feiner felber gu machen, erschien als eine revolutionäre Gewaltthat fonderaleichen. Alles mas Erbichaft der Jahrhunderte und Ueberfommenes ift, zu leugnen, und die ganze moralische Weltordnung nur für das Bert des freien Subjecte zu erflaren, lief aegen Alles an, mas bisher geglaubt und gepredigt mar.

Schon in feinen Borlefungen über Die "Bestimmung bes Menschen" beim Ablauf des alten Sahrhunderts hatte Fichte Belt und Natur nur für das verfinnlichte Material jum Act unserer Entwicklung, Gott felbft nur für einen octropirten leblofen Begriff erklart, ber erft Leben hat, wenn bas 3ch ber Menschenbruft ale Beuge bee Urgeiftes hintritt und Gott bentend, empfindend und handelnd bethätigt. Diefe Beugenschaft von Gott und diefe Bethätigung des Ur-Iche im Menschen-3ch ift aber hochster und alleinziger Beruf Des Menfchenseine, Pflicht nicht bloe, fondern naturlicher Ausdruck unseres Befens, Bestätigung unserer Erifteng als Mensch und Geift. Daß die Welt nur Werth hat, wofern fich der Beift in ihr darlegt, die Ratur nur gultig ift, wie weit fich ein Bedanke Gottes in ihr bemahrheitet: Dies ift bas Große in Richte's Philosophie. Er ift nicht blos der fortgefette, fondern der angewandte Rant. Der Rant'iche Rriticiemus prufte, bevor er an die Erkenntnig der Objecte ging, die menschlichen Erkenntniffrafte und wollte gefunden haben, daß diefe unfere Inftrumente des Denkens nicht ausreichten, um die Gegenstände, wie fie find, und bas Ding-an-fich ju begreifen. Auch mas mir an ben Dingen diefer Belt erkannt, ale Quantitat, Qualitat, felbft Raum und Beit feien ja nur Formen unferes fubjectiven Dentens. aber das Absolute nicht begriffen, so bleibe une nichte als die mefenlose Erscheinung. Nur bas Bedürfniß nach Gott und Wahrheit wohnt, nach Kannt, auslöschlich in une, aber befriedigungeloe. Bas an fich fei, lehrte er, fei nicht



für une. Aber, marf Richte ein, nur mas für une ift, bat Berth und Bedeutung für und; mas für und ift, ift bad mabre Un fich: Die Babrbeit ift nichte Jenseitiges, nichts Transscendentes, sondern das Drangendfte, das Allernachfte Mit diefem Sate trat Richte herein in den für und in une. Brocen bes beutschen Denfens, und diefe feine Entdedung, nur icheinbar revolutionar, nur icheinbar egoiftifch, mar eine ichopferische That. Das verzweifelte Dilemma Rante, daß Bahrheit und Gott ein emig blod erfehntes, unfagbares Benfeite, bienieden aber nur Schein, Schatten und Schemen. mar damit glorreich erledigt. Die Rluft zwischen Befen und Ericheinung gefüllt, ba von nun an bas Größte und Seiliafte nicht erft im Lande Druben, fondern ichon huben fich zu offen= baren beginnt. Gei du nur, Menfch, in dir felber rein und von heiliger Willensfraft befeelt, dann wird das Abfolute in bir machtig und bu feiner inne. 3m Streben und Bollen Des Rechten, Guten, Emigen liegt nicht blos Sehnsucht, Die fich ftete vergeblich um ihr Biel abmuht, es nie erreicht, fondern ichon eine fefte Bemahr des Erreichens und des Benuffes ber unfterblichen Guter. Nicht erft jenseite, in jedem Moment hienieden ichon beginnt die Emigfeit und hier ichon zeigt fich, ob du, Menich, der Unfterblichkeit werth und fabig bift. Schiller's großes Wort: Nehmt die Gottheit auf in Guern Billen, und fie fteigt von ihrem Beltenthron! ward damit wiederholt, und ale Doctrin entwidelt, Descartes' Fundamentalfat: 3ch dente, alfo bin ich! nur ausgeführt. Fichte entbedte: Rur meil ich erfenne, bin ich, und mas erfannt

wird, ift bas beste und tieffte Gein. Rur nach bem Dag meines Erkennens ift die Welt um mich ber, mas fie ift. Bas fie mir icheint, ift fein bloger Schein, fondern weil und wie ich fie erfaffe, gewinnt fie erft die Bedeutung eines mahr= haft Seienden, das or wird im Denten und geiftigen Empfinden erft ein ortwe or, fo wie Rlopftod fang: Schon ift, Mutter Ratur, Deiner Erscheinung Bracht; ichoner noch, wenn fie der Menfch dir nachdenft! Wie die Welt fich im 3ch spiegelt, ift also wichtiger ale wie fie in ihrer Gleichgültig= feit an fich ift. Und felbft in der Auffassung des Chriftenthume tritt die Bendung ein, daß die mußige und hinbaltende Anwartschaft auf das Land Jenseits vom Urewigen nicht bezwecht und gemeint fein fonne, da er die Erde gemur-Digt, fein Liebstes, den Gingebornen, ihr zu fenden und fich in ihm ihr zu offenbaren. Bei tief Gläubigen fteht feft, daß nur wer Gott entdect, ibn hat und befigt. Der überlieferte Glaube wird erft jum Segen und zur Bahrheit, mofern er Thatfache in mir felber geworden, die Tradition wird erft Leben, wenn ich fie in mir felbft entdede. Gelbft der Cherubimische Banderer fagte: Bar' Chriftus taufendmal in Bethlebem geboren. Und nicht in dir, fo marft du doch verloren! Mur soweit ich Gott erkenne, wird er mir gur lebendigen Birklichkeit, nur foweit ich handelnd, denkend und empfin= dend ihn bethätige, bin ich eines emigen Beifteslebens theilhaftig. Der Sat ber alten Beltweisen: Menfch, erkenne dich felbft! bleibt mithin die ewig neue Sauptforderung. nich die Stoffe der Natur mifchen und formen, wie es mit

dem Lauf der Sterne fteht, fummert dich nicht fo fehr ale der Aufbau, Bang und Lauf der moralischen Beltordnung. Sier, Menich, fei Freiherr beiner felber, tein Rnecht des Bergebrachten, tein Stlave bes Octropirten. Dies ertenne vor Allem und in diefem dich felbit, denn du bift dir der Quell deiner Ereigniffe, Gestaltungen und Kormen, die moralische Beltordnung muß gang beine Schöpfung fein, benn biergu haft du, auch im fteten Rampf mit den Elementen, die autonome Macht. Im Denten ift fomit die Burgel des Schaffens, im Erkennen der Quell des Werdens in der gangen moralis fchen Beltordnung. Richt freilich für das fleine, endliche, individuelle, menschliche 3ch, denn der Gattung haben fich Die Einzelnen zu beugen, fondern für das große 3ch, für den Menschengeist, für den Beift überhaupt, wie ja Gott das Ur-3ch ift. Auch bei Gott ift das Denten die Burgel alles Dafeine, wie in der Bibel fteht: Gott fprach und es ward! Sein Sprechen aber mar nur der Ausdruck feines jufammengefaßten Denkens. Die Welt ward wie fie Gott gedacht und ift nur ein Erzeugniß feines Bollens und Denkens. da der Menfch, Gottes Ab. und Cbenbild, in feiner Belt, nach Religion, Staat, Sitte bin, nicht ebenso fehr das Broduct feines Willens haben und feben, fondern nur der Stlave deffen fein, mas ihm Gunde, Bewohnheit und das Bedurfniß früherer Jahrhunderte überlieferte? Gelbft ift der Dann. Er läßt nur gelten, mas er anerkennt im Bahren, Guten, Schönen. Und mas er erfannt bat, ift fein beftes Gelbft. 3ch will! fagt ber freie Mensch, und er bethätigt feine Willends

frast. Er hat nur Werth, wieweit er sich am Bau der moralischen Welt betheiligt, und somit ist er auch verantwortlich für die Gestalt seines Zeitalters in Sitte, Recht, Staat und Religion. Was vom Christenthum für ihn lebendigen Werth haben soll, muß sein eigenstes Leben und Eigenthum sein. Den Staat namentlich, der für ihn Gültigkeit haben soll, muß er als Bürger selbst schaffen, ordnen und handhaben.

Das war die große That der Fichte'schen Lehre vom 3ch ale ber Seele des gangen Lebenegehaltes, vom Segen ber freien Gelbftbestimmung und Autonomie des Menfchen, der in Allem wirft, Alles formt und den Stoffen der Belt und Ratur erft den Abel giebt, indem er ihnen den Stempel bes eigenen Befens aufdrudt. Das 3ch allein ift bas abfolut Schöpferifche im Reiche Gottes, wie in ber Menschenwelt. Die Objecte haben erft Werth, wenn das Gubject in feiner Billenefraft fie gestaltet. Der Objecte der Belt und Ratur bedarf das 3ch nur ale Anftog jum Sandeln und als Schrante, aber ale Schrante, an der ee feine Macht erprobt, feine Entwicklung vollendet, feine Diffion vollzieht. Rant mar die Freiheit die Bedingung jum fittlichen Sandeln. Rur Richte ift diefe Freiheit ichon ein Ausdruck des Göttliden im Menfchen, ein Willensact ber Sittlichkeit. Spater drangte Richte immer mehr darauf bin, das Absolute nicht in den Freiheitetrieb des endlichen perfonlichen 3che, fondern in das große Ur-3ch, in Gott, die Ur-Berfonlichkeit, zu feten. von der die einzelnen Beifter nur die Abspiegelungen find. (In feiner "Anweifung jum feligen Leben." 1806.) Rant machte den Bflichtbegriff jum Gebot und jum Lebenstrieb für den Ginzelnen. Richte für das Gefchlecht und für ein Bolf, denn in einer Nationalität fab er ebenfalle den individuellen Ausdruck und die Bestalt eines verfonlichen Befens. Bar er Anfange Beltburger mit revolutionaren Sympathien, fo mard er doch bald Patriot und fnupfte an das Deutschthum die bochfte Sendung für die Cultur der Menfchbeit. Er gehörte freilich nicht zu den Romantifern, Die ins glang- und mahnumfaumte Mittelalter gurudtauchten, um unfern Ribelungenhort, unfer verlornes Gelbft, miederaufinden. Es ift für die Culturgeschichte bezeichnend, daß mab. rend Friedrich Schlegel in Wien vom untergegangenen Schimmer des germanischen Raiserreichs phantafirte und declamirte, Richte zu Berlin juft in demfelben Jahre auf die Buraermacht der alten Sansa hinwies, ale auf den Sort deutichen Befens und deutscher Machtentfaltung. Er mar aber auch feiner von den Rosmopoliten, die, felbft wie Goethe, den Untergang und die Auflösung der Nationalitäten in einem Rapoleonischen Beltreich bei Festhaltung gemiffer eingelner, von der Revolution noch erübrigter perfonlicher Freibeiten für eine vollendete Thatfache, ja für einen Segen erachteten, aus welchem eine Geschichte der Menschheit, eine allgemeine Beltreligion und eine allgemeine Beltlitteratur hervorgeben murden. Beiden Richtungen, der romantischen und der toemopolitischen, war Richte icharf und ftrace entgegen. Das Deutschthum, bas er wiederauffand und neu bervorrief, lag gang mo antere. Bie gur Reformation ift

Richte jum Biederanknupfen an die fallengelaffene Arbeit und Aufgabe für unfer verlorenes nationales Gelbft gurudgegangen . um, ein zweiter, ein politischer Luther, mit ber Macht des freien Gelbftbewußtseins ein neues Zeitalter fur unser Bolf beraufzuführen und fraft der Autonomie, Die unfer unveräußerliches Selbft ift, une aber verlorenging ini Sturm der wirren Gelbftverfeindung, ein Reich deutscher Nation herzustellen, mar's auch zunächst nur in der Abstraction der Gedankenwelt, in der aber, wie bei allen Stoffen. Die Idee an fich ichon die ichopferische Macht übt. Die große Shat, mit der wir in die neuere Geschichte traten, ja fie eröffneten, die große That Luthers mar Berfundigung des freien Menichen gegen romische Sagung, mithin eine Rudfehr gum Germanischen, ein Befinnen auf fich felbft. Diese große That wiederholte und erneuerte fich mit Fichte auf dem Boden der politischen und socialen Erifteng, indem er bas Beltreich des Frankenkaisers in der Bluthe feiner Macht ichon und unter den Bajonetten der Fremdberrichaft für einen eitlen. leeren und wenn auch factisch gelungenen, boch in der 3dee und Bahrheit verfehlten, zur Caricatur gewordenen Berfuch gur Erneuerung eines Beltreiche Rarle bes Großen erflarte. Diefe feine mit Luther'fcher Rraft und Ruhnheit gesprochenen Thefes gab er in feinen "Reden an die deutsche Nation." Schon fruh mar fein Born gegen alle Gutherzigkeit gerichtet gewesen, die fich irgendwo und wie gefangen giebt, feig die Segel ftreicht oder fich begnüglich einrichtet. Richt mas ein Bolt ererbt hat, nicht mas ihm von außen zugetragen

wird (timeo Danaos ac dona ferentes!), fondern mas ce fich felbft aus eigenem Stoff und Trieb erschafft, bat Berth für fein Dafein und ift fein feftes, weil freies, felbfterzeugtes Eigenthum. Das Rant'iche Brincip von der freien Gelbitbeftimmung und Bflichtertenntniß der Menschen entwickelte fic in Richte mit einer Entschiedenheit, die vor feinen Folgerungen zurudbebte. Richte mar von fruh an gegen Spingga, ber ihm die Freiheit des Willens und der Sebftbestimmung raubte. (Goethe's Spruch: "Was machft du an der Welt, fie ift fcon gemacht!" mar Spinozistisch.) Für Fichte mar der Bater Diefer Doctrin und Schiller ihr eingeborner poetischer Sohn) - für Richte ift das innere Bemiffen des Menschen die einzige absolute Inftang. Sie ift verantwortlich für die Gestaltung der Welt, deshalb giemt ihr die Ruhnbeit, fich alles zu unterwerfen, denn für das freie felbitbewußte 3ch ift alles nur ale Material ba, Raum und Beit nur die Tenne, auf der es drifcht, die gange Belt nach Form und 3med das Erzeugniß feines Billens. Es war revolutionarer Ungeftum in Richte's Auftreten, aber ber Sache nach hat man ihn ebenso richtig den Bollender des Brotestantismus genannt. Und fo tief bangt feine abstracte Lehre vom 3d, dem Richt=3d, d. h. der Belt, gegenüber, nicht blos mit dem evangelischen Christenthum, sondern auch mit der concreten Thatfache unferer Befreiungefriege gufammen. Richte mar beren großer Borfampfer.

Schon 1804 und 1805 in feinen Bortragen zu Berlin über "bie Grundzüge des gegenwartigen Zeitaltere" erflarte er Rubne, Deutsche Charaftere. IV.

Paj



fich gegen die Gewalt aller Thatsachen, weil nur die aus Gott ftammenden Ideen Dauer und Emigfeit haben, alles Undere vergänglich ift. Desgleichen gegen die Gewalt der Sinnenwelt, weil der Beift fich mit ihr entzweien, fie befampfen und ihrer herr werden muß, foll der Menich über dem Thiere fteben. Rur der Beift ift es, der aus Chaos, Untergang und Trummern eine neue moralische Belt er= ichafft. Aber nicht der Beift bes egoistisch Gingelnen, denn wer die Ideen erfaßt, mird auch von ihnen erfaßt, halt fich also für ein Bertzeug des großen Geiftes, ber Alles führt und umichließt. Grundzug bes gegenwärtigen Beitaltere fei cben, predigte Richte, der Egoismus des Gingelnen, der die Ideen, die das Bange ichaffen, fnechten wolle. Egoismus und Bewalt der Sinnenwelt, fagt er, haben den Buftand über Europa hervorgerufen, welcher dem romischen Casarenthum nabe tommt. Napoleonismus ift ber perfonliche Rame Diefee Beitaltere, in dem ee übermuthige Berren und feige ober ichmache Knechte, aber feine Burger giebt. Frei vom Cafariemus merden, heißt ein neues Beitalter der Freiheit, der Freis heit des 3che und der Freiheit der Bolfer herraufführen. Erbe der Revolution, fand Napoleon fich mit ihr ab, ein falicher, rechthaberiich eigensinniger und felbftfüchtiger Sohn einer großen, wenn auch chaotisch dunkeln Mutter. In der Rechnung smifchen Fürstenthum und Bolfethum machte er ein voreiliges gacit. Den Schmachen, Launen und Bewohnheiten angeerbter Dynasten entzog er, fraft der Revolution, die Belt, um fie, fraft eigener Gelufte, der Billfur und Bru-

talität militarifcher Parvenus preiszugeben, die fich allerdinge nicht Fürften von Gottes Gnaden, wohl aber heuchlerifch Cafaren nach Bolfebeschluß nennen. - heuchlerifd; weil fie diesen Bolfsbeschluß unter bem Drud ber Bajonette Somit murden die ichleichenden Rieberichmachen der Erbherrichaft mit der acuten Bildheit des augenbliclichen Dunkele vertauscht, ohne daß die Welt, mogu fie nach der Revolution ein altes Unrecht wieder geltend zu machen hatte, eine freie, fich felbft verftebende und fich felbft regierende geworden. Die Abrechnung, die die Bolfer mit den Rurften begonnen, mar noch nicht fertig, noch nicht ausgeglichen. ale Bonaparte ben Schlugpunft feste und mit gewaltsamer Kauft Alles ftrich, mas jum eigenmächtigen, felbstfüchtigen Facit nicht pagte. Der gallische Cafarismus ift eine thrannische, militarische Maschine mit einem gemiffen fleinen Reft von Menschenrechten, die wie perfonliche Freiheiten aussehen, aber doch den Grundzug achter Freiheit, die Gelbftbeftimmung der Bölfer, vernichten.

Ein Reich germanischer Nation mußte und sollte diese Weltherrschaft des gallischen Kaiserthums fturzen, und Napoleon hat auf St. Helena Recht gehabt, wenn er das Bestenntniß machte, die deutschen Ideologen mit der unwidersstehlichen Gewalt der Aufregung, die sie in der Zugend entzündeten, hätten ihn gestürzt. Dies Element hatte der Corse mißtannt und mißachtet. Fichte war der Borfechter dieser deutschen Ideologie, der Blücher des deutschen Denkens, der Marschall Borwarts im Befreiungstampf, nur daß ihm kein

Fürst, sondern der Genius des Deutschthums das Schwert des Geistes dazu in die Hand drückte. Preußen hat das Meiste gethan im Werk dieser Befreiungskriege, aber in Fichte's Sinne lag kein Großpreußenthum, Preußen war ihm nur Mittel zum Zweck, und Zweck war ihm ein Reich deutscher Nation, ein Reich von Freiburgern, die den Staat selber machen, weil sie der Staat selber sind und mit germanischem Sinn den Grundstein legen zu einer großen Bölkerrepublik, gleichviel ob Fürsten dabei mitarbeiten, helfen und siegen oder daran zu Grunde gehen.

"3d rede für Deutsche ichlechtweg, von Deutschen ichlechtweg", fprach Sichte in feinen großen Reden zu Berlin, "nicht anerkennend, fondern durchaus bei Seite fegend und megwerfend alle die trennenden Unterscheidungen, welche unfelige Ereigniffe feit Jahrhunderten in der einen Nation gemacht Wir waren in der That uns entfremdet, charafterlos geworden, entdeuscht. Charafter haben und deutsch sein, fagte Bichte, fei gleichbedeutend, unfere Sprache habe dafür feinen besondern Ramen. "Wir muffen wieder werden, mas wir ohnedies fein follten, Deutsche!" rief Richte, umringt von frangöfischen Machthabern, belauscht von Spionen und unter dem klingenden Spiel der kaiferlichen Soldatesca. Napoleon fagte jum Schaufpieler Talma: Schaffen Sie mir Belden! Und in der That an glangenden faiferlichen Theaterhelden, prahlenden und pruntend aufgeschmückten, hat es nicht gefehlt und fehlt es nicht den Frangofen unter beiden Raiferreichen. Bon Fichte bagegen fagte ein Beitgenoffe, er

habe gesprochen ale wollte er große Menschen machen. IInd es mar groß von ihm felbft, von feinem Bolfe groß zu benten. Dem deutschen Bolte, fagte Fichte, gehört die Entwidlung der Bufunft der Menschheit. Diefen ftolgen Glauben gab er den politisch und focial untergegangenen Deutschen feiner Reit, er gab ihnen den Muth ju dem Beruf, ein Reich der Freiheit und Gerechtigfeit hinzustellen mittenunter der Anechtichaft des Eigennuges, der feine Triumphe fast in gang Guropa feierte. Geschichte ift für Richte überhaupt die Entwidlung der Menscheit gur Freiheit aus der Gebundenheit der Ratur heraus. Und im göttlichen Beltplane, fagte er, liege vorgezeichnet die Mission der deutschen Ration: alle befondern Bolfeeigenthumlichkeiten fiegreich in fich gusammenjufaffen unter dem Banner der freien Berfonlichfeit. Gelbft niedergeworfen und als Beute eines Siegers fei Deutschland fein fichres, fondern ein verhananifvolles Gefchent, benn der Deutsche lerne wie einft held hermann der Cheruster vom Reinde die Runft, ju fechten, um ihn bann mit beffen eignen Baffen zu befiegen. Als Trager eines Reiches menschlicher Bufunft fei der germanische Stamm unverwüftlich. Auch in feiner "Staatelehre" erläutert bas Richte. Der Ginheitebegriff unfere Bolfes fei noch gar nicht verwirklicht, fei noch ein Boftulat der Butunft. Gin Deutschland muffe erft geichaffen werden; auch habe es ja gar feine Grenzen. Der Umfreis fehle, nur das Centrum fei ungerftorbar gewiß, dies Centrum aber fei die Freiheit des Iche, aus der der Burger der Freiheit, der Deutsche, "ein mahrhaftes Reich des Rechts"

darftellen merde, "wie es noch nie in der Belt erschienen ift, in aller der Begeifterung für die Freiheit der Burger, die mir in der alten Belt erblicen, aber für Freiheit, gegründet auf Gleichheit alles beffen, mas Menschenangeficht traat. Rur von den Deutschen, die feit Jahrtausenden für diesen großen 3med da find und langfam ihm entgegenreifen, ift die Entwidlung diefer Reichseinheit zu erwarten; ein anderes Glement ift dafür in der Menschheit nicht vorhanden." (Staatelehre 1812. Sammtl. 28. IV. 423.) Gegen die Geschichte und ber Gefchichte der letten Jahrhunderte jum Erot muffe ein Reich germanischer Ration, felbft über ben Staat binaus, gebildet merden. Das fei der Deutschen Beruf. Bis jest feien die Deutschen behindert, Deutsche zu werden, ihr Charafter liege in der Butunft, in der hoffnung auf eine neue glorreiche Geschichte. Diese Epoche fordern, heißt fie ichon halb beginnen, denn in der Buverficht der Willensfraft ju fich felbst liegt die Bemahrschaft für jede That. Für ein neues Deutschland muffe und das nationale Gelbstbewußtsein felbft den Boden erft ichaffen; unsere Metaphnfit, fagte Richte, mache und unfere Befdichte und unfern Staat. In den "Reden an die deutsche Nation" fagt er, die geschloffene Existenz einer solchen Nation mehr voraussegend und forbernd: "War es im emigen Rathichluß einmal bestimmt, daß der deutsche Rame untergeben follte, fo mar es beffer, diefer Untergang geschah ehedem im alten Römerreiche, denn jest unter dem neuen Reiche des gallifchen Romerthums. Beht Ihr ju Grunde, Deutsche, - rief er und ichuttelte eines Jeden Bruft - fo geht mit Guch zugleich alle Soffnung des gefammten Menschengeschlichte auf Rettung aus der Tiefe feiner Uebel ju Grunde. Benn 3hr verfinft, fo verfinkt die gange Menschheit mit, ohne Rettung einer einftis gen Wiederherftellung!" Bis auf Diefe Spite binauf bob er Das nationale Gelbstacfühl in Bedanfen. Und feine Bedanfen entstiegen dem Schoof eines tiefen Inftincte. Bir fühlen, nach all den Berfummerungen gur politischen Reugestalt eines Germaniens, noch heute leise mit ihm: Der Untergang bes deutschen Bolfe murde der Untergang ber Cultur fein. -Rach Richte fann der Menfch auch den Glauben an feine perfonliche Unfterblichfeit nur bewahrheiten, wenn er ein Baterland bauen hilft, in welchem er felbft fortlebt. Sich einen Simmel auf Erden ichaffen, heißt - wie es in feiner achten "Rede" lautet - ein fraatliches Baterland gestalten. Wie die lette gesteigerte Mahnung und Forderung der Gibnue flang Richte's Wort in Berlin: "Bedenfet, Ihr feid die Letten, Die noch gehört von einem beutiden Leben, deutschen Staat. Bie lange mird's mahren und es lebt Reiner mehr, der Deutsche gesehen!" Es war im Winter von 1807 gu 1808, ale er, wie er felbft geftand, "auf die Befahr des Todes bin" Sonntage nach ber Rirche im runden Saal der Berliner Alfademie diese feine marterschütternden "Reden" hielt. ware gern Feldprediger gemefen; er hat fich auch zweimal, aber vergebens, dazu angeboten. Da er nicht mitfechten, nur reden durfte, fo fprach er Schwerter und Blige, und das Schwert und der Blit feiner Rede hat mehr ale Ranonen-

donner gewirft; er nahm den Beitgenoffen das Befühl der Erbarmlichkeit vor fich felber, gab ihnen Buverficht und Glauben an fich felbst wieder, dedte ihnen die geheimen Quellen der Macht des Beiftes auf, lehrte ihnen Unerichrochen= heit gegen vollendete Thatfachen, die der Sturm der nachften Stunde verweht, gab ihnen Gelbstgefühl und lehrte fie ftolz fein. Deutsche zu beißen, beschwor fie aber, zu sein und zu merden, mas fie heißen, felbft einer Belt in Baffen gegenüber. Die freie Gelbstbestimmung der Billenefraft ale die göttliche Macht aller Ereigniffe zu proclamiren, das eigene 36 im Bufen des Gingelnen, im Bufen und der Gefammtfraft eines Bolfes für den einzigen unüberwindlichen Sieger, für den alleinigen Schöpfer einer richtigen Beltordnung gu erflaren, felbst wenn Blut diefe Schöpfung auf Leben und Tod besiegeln follte: - das mar der Athemaug, der einen heiligen Rrieg anfachte, einen Rrieg, den der Spanier binter Buich und Berg mit jaber Langmuth führte, der Ruffe fogar im Brand feiner Rirchen und Altare begann, ber Deutsche aber, der in seiner Bruft die befte Bruftwehr tragt, nach langem Leid und langer Schmach in offener Relbid lacht gu führen lernte. Bielen mar Richte ficherlich ein Brediger in ber Bufte erschienen, der wenig Glauben gewann, und die im Amt Sochgestellten und Beifen im Staate Breugen rumpften in der That die Rafe, jogen die Schultern, flopf. ten ihm höchstene vielleicht wohlwollend auf die Schulter. ihn officios, wenn auch nicht officiell bedeutend, er moge fich in Acht nehmen; ichugen werde und konne man ibn

Unbeugfam, tropig, fchroff: fo mußte er fein, der nicht! aroße Borfampfer jener Freiheitefriege, die erft wieder ein Deutschland möglich machten, obicon Rurften und Diplomaten zwischen ber Möglichkeit und der Erfüllung der Birflichkeit die große Rluft offen ließen. Auch Blücher, der Meflenburger, fluchte, daß die Feder immer wieder vertarb. mas der Degen gut gemacht. Der deutsche Bauerntros, in f Richte's Schulter- und Schädelbau deutlich ausgesprochen. mußte diesem Freidenker innewohnen, wenn er Der fein follte, der feinem Bolfe ein neues Berg in den Bufen fette. Und dies neue Berg mar eigentlich nur bas alte Berg deuticher Chrlichkeit und Ehre; aber der Muth eines Luther, ja Die Bermegenheit eines Bauernführere Thomas Munger gehorte bagu, ben Beitgenoffen die Scham auf die Bange gu treiben im Anblick beffen, mas Deutsch fein follte und mas aus Deutschland geworden. Und wenn er vom Frankenfaifer als einer Ausgeburt des Egoismus ein Bild entwarf, das er dem Urbilde gleichsam ine Antlig marf, so dag man beides ichier verwechseln konnte, so mußte er vom imperatorischen Dictator fast felber etwas in feiner Natur haben, wie ja foaar fein Meußeres in der unterfetten, turghalfig felfenfeften Musculatur bis zur Gewaltsamkeit ber energischen Rinnlade ale etwas Navoleonisches gedeutet wurde. Das Bild, bas Richte von Napoleon entwarf, mar gemiß das treffendfte, bas es gab und giebt. Seine Beichnung Diefer unbeilvoll mächtigen Geftalt liegt mitten inne zwischen den Auffaffungen Goethe's und Blücher's. Für Goethe mar Rapoleon

Der fataliftifche, aber jugleich bewundernemurdige Genius bes Sahrhunderte, dem fich die Bolfer nicht entwinden murben. Blücher im Gegenfat feiner gang niedrigen Faffunge= art rief: Wenn ich ihn friege, laff' ich ihn aushauen! Denjenigen, der das gesammte Beitalter erschütterte und durchschüttelte, ale Buben zu nehmen, ift gewiß fo beschränkt und roh wie möglich, mahrend freilich heutzutage nach Unweis fung des taiferlichen Autore im zweiten Raiferreich felbit Die gange Beltgeschichte verfälscht zu werden droht, um im großen Corfen einen Lichtbringer für die Bolfer, einen mahren Boten Gottes und der Freiheit zu feiern. Es giebt aber Naturen, die, wie alle Godegiesel in den Schickungen der Bolfer, mehr blos große Ereigniffe ale große Berfonlichteis ten find; nur die Sinfälligfeit und Nichtigfeit der Undern macht fie groß. Kichte's Unficht ftreift bieran. Er nahm Napoleon ale den Damon des Jahrhunderte, ale den Damon ber Selbstfucht, den das neue Geschlecht nur überwinden fonne, wenn es in fich felber, aber im guten Ginne, die gleich ftarte Gegenfraft dreifter Entschließung und Rudfichtelofigfeit aufrief. Und in der That, gegen den Dictator der malfchen Gewalt und Lift erhob fich in den "Reden" ein Dictator des deutschen Gedankens, ihm die Endschaft feines egoistischen Beltreiche in der freien Entschließung der Bolfer verfundend. Fouque hat Sichte im "Sigurd" als Propheten der neuen Beit gefeiert, und wenn diefe atademifchen Reden furg nach Schillere "Wilhelm Tell" gehalten murden, in welcher Dich= tung zuerft Die eigentlich poetische Prophetie Des Jahrhunderts erklungen war, so ließ die neue Zeit, welche Fichte wider Napoleon herausbeschwor, auch gar nicht lange auf sich warten. "Zum letten Mittel, wenn kein anderes mehr versangen will," ward den Bölkern das Schwert gegeben, sie griffen in den Himmel und holten ihre Rechte sich herunter, "die droben hangen unveräußerlich und ewig wie die Sterne selbst." Und dem Prediger in der Büste zu Berlin half der Weltgeist nach. Seiner Mahnung an einen heiligen Krieg, an eine Teuto-burger Schlacht, wo deutsche Faust massenhaft ein Kömerscher zermalmte, folgte zunächst die That der Russen, die in Moskau's Brand das triumphirende Gallierheer verwüsteten, bis deutscher Jugend Heldenmuth und gesammte europäische Krast bei Leipzig den Unbesiegbaren besiegte.

Fassen wir Fichte's persönlichen Lebenswandel ins Auge, nachdem wir den Kern seines Gedankengangs dargelegt. — Johann Gottlieb Fichte wurde, eines braven armen Band, webers ältester Sohn, am 19. Mai 1762 im Dorse Ram, menau, in der sächsischen Oberlausis, unsern von Kamenz Lessing's Geburtsort, geboren. Sachsen hat nicht volles Recht, stolz darauf zu sein, Lessing und Fichte, wie früher Leibnis, geboren zu haben; denn außer der Stelle, wo ihre Wiege stand, hat Sachsen von den Männern nichts aufzuweisen, es hat sie alle Drei nicht brauchen können, sie von sich ausgesschieden oder gehen lassen. Preußen aber, auf dessen Boden

ne mefentlich ihr Wirken entfaltet, fann fie auch nicht bie Seinigen nennen; benn fie faben in Breugen nur eine gros Bere Anhäufung deutscher Glemente, haben nicht für ein specifiiches Breugenthum, fondern auch auf preußischem Boden für ein "Reich deutscher Ration" gearbeitet und gefampft. Belder Geftalt dies Reich beutscher Nation politisch ins Leben treten werde, gehört ber Butunft an; verfennen wir unfererfeite nur nicht, mes Beiftes Art ber Grund ift, den die großen Bortampfer jum Aufbau eines neuen Germaniens gelegt und erftritten. - Der Rnabe Gottlieb hatte gang Geftalt und Befen deutscher Bauernnatur, die hartnäckig in fich gefaßte und auf fich tropende Rigur und Sinnesart, Die in der Sprache des Frangmannes einen homme carre bezeichnet. Bom Bater Beber hatte er neben der Gottesfurcht, die ihn jum Ablefen des Morgen - und Abendfegens am Beerd ber Familie anhielt, auch das finnende, brutende Mitfichfelbftverfehren. Auch mard er zum Sandwerf des Alten bestimmt, mahrend Deutschlands Benius nach des Emigen Beltplan es gerathener fand, ihn nicht am Bebftuhl bes Baters, fondern am Bebftuhl des Jahrhunderte feinen Blat und feine Arbeit finden ju laffen. Schwerfallig, aber voll innerer, zurückgehaltener Reuerkraft, mag der Anabe nicht allzu ichnell. aber defto nachhaltiger in feiner Entwickelung gemefen fein, bis ein gutiger Bufall feine verstedte Gigenthumlichkeit ans Licht brachte. Im Schloffe zu Rammenau mar eines Sonntage nach dem Gottesdienfte ein Gaft des Saufes, ein Rammerherr v. Miltig, eingetroffen, der ce bedauerte, ju fpat gekommen gu

fein, um den Baftor Loci zu horen. Scherzhaft murde ihm ein Bube im Dorfe bezeichnet, der im Stande fei, ihm die gange Bredigt aus dem Gedachtniß bergufagen. Der Bube mard geholt und im leinenen Rittel fand der neunjährige Gottlieb Bichte vor den Berrichaften, Anfange ichuchtern, aber im Berlauf immer feuriger die Rede des Bredigers wiederholend. Alles faunte und der Rammerherr nahm den Anaben mit fich auf fein Gut bei Meißen, ließ ihn von feinem Baftor erziehen und die nabe Stadtschule besuchen. Die Kürstenschule Bforta mard dann feine weitere Bildungestätte. Dieser mare er fast entlaufen. Die pedantische Bucht der Schüler unter einander, namentlich eines despotischen "Obergesellen" reifte in ihm den Entschluß zur Flucht; mitten auf bem Wege aber unter Gottes freiem Simmel-er wollte wie Robinson eine mufte Insel aufsuchen - überkam ihn im Bebet der Bedanke an feine Eltern und mit der Rraft der Selbstüberwindung trieb ibn fein Gemiffen in die Unftalt gurud. Gein offenes Geftandniß gewann ihm des Rectore Berg und er kämpfte fich muthig durch. Neunzehn Jahre alt bezog er ale Theologe die Sochschule zu Jena, bann zu Leipzig. Sein Gönner ftarb, feinem Bater blieben noch fieben jungere Rinder zu ernähren und Gottlieb mußte darben bei Correcturarbeit und Stundengeben. Den Candidaten hörten die Eltern dann in der Beimath predigen, mahrend er eine Sauslehrerftelle fuchte, da das turfürftliche Confiftorium nicht von ber Art zu fein ichien, einen freimuthigen Mann Gottes gu befördern. Er hat über die "mehr als fpanische Inquisition"

feiner Beimath gescholten, nachdem ihn fpater bas furfürftliche Dreeden des Atheismus geziehen. Ein geborner Redner, ichwankte Sichte lange zwischen Rangel und Ratheder; die Noth aber trieb ihn wiederholt in's Ausland. Man kennt auch metrische Arbeiten von ihm aus jener Beit und eine Novelle: "das Thal der Liebenden", die Band 8 der fammtlichen Werke aus feinem Nachlag brachte. \*) Der Dichter und moblbestallte Rreissteuereinnehmer Beife, der holde "Rinderfreund", rettete ihn vor Bergmeiflung und verschaffte ihm eine Sauelehrerftelle in Burich. Gin gleich ruftiger gugganger wie zwei Jahre fpater Seume, der Bandersmann nach Spracus, manderte Gottlieb Fichte über Nürnberg dem Schweizerlande ju, mo er, unter Freiburgern, den Beginn der Revolution erlebte. Er wollte in Burich eine Schule errichten, in der fich Junglinge fustematisch zur Fertigkeit der freien Rede heranbildeten; fo fehr bekundete fich wiederholt in ihm das Befen des Redners, der, Mann gegen Mann, fein alles mit

<sup>\*)</sup> Man hat aus späterer Zeit auch Sonette von Fichte; sie find undichterisch wegen des gehäuften Gebrauchs abstracter Umsschreibungswörter; und ein Drama: "der Tod des heiligen Bonisfacins", zu dem ihn die Idee des Opsertodes begeisterte. Auch sein begeisterter Brief an Schiller über die Berliner Aufschrung der Natürlichen Tochter (s. Deutsche Charaftere, Bd. 3, S. 338) bezeugt, daß er in der Poesse nur Sinn für ideelle Abstractionen und Begriffsbestimmungen hatte. Bichtiger für Fichte's Styl und Svrache war seine Uebersehung des gauzen Sallust und mehrerer Stücke von Montesquieu. Ausfälliger Weise war Sieren unter den Alten sein Lieblingsantor, dem er in der Sabbildung mitunter sogar nacheiserte, während die gebundene Kürze und Schlagtraft des Tacitus weit mehr in seiner Natur lag. In einer Abhandlung über Klopstock's Messias hat er die unpoetische Wirstung der theologischen altmodigen Orthodoxie gerügt.

fich und feine geiftigen Baffen jederzeit tampffertig bei fich Bedeutungevoll mar in der Schweiz fur ihn auch fein Bertehr mit Bestalozzi, welcher bem jungen Gefchlecht eine Bildung ju geben gedachte, die nicht Gelbftzwedt ift, fondern nur Mittel zum allezeit fertigen Sandeln. Bon Dauer mar ein anderer Geminn in der Schweiz fur den Menichen Kichte; eine Nichte Rlopftod's, Johanna Rahn, ward in Burich feine Braut. Seines Bleibens mar freilich bort nicht; eine ichweizerische Republit mar zu eng, einem Auslander ben Boden ju gonnen. Gein Beruf ale Brediger mar noch nicht beseitigt in ihm, allein sein Baterland Sachsen blieb ihm verschloffen dafür. Er wollte jest Menschen erziehen, aber nicht mehr Rinder, sondern Erwachsene, womöglich Pringen ; er fuchte in der That, von Lavatere Bemuhungen unterftugt, eine Lectorftelle an einem Kürftenhofe, mußte fich aber, wie er fich felbst ausdruckt, abermale begnügen, "die gartlichen 3meige eines fachfischen Edelmannes zu beschniteln". Da erft, im Juli 1790, begann er fein Studium Rante und der fategorische Imperativ mard feitdem das Ariom feines fittlichen Philosophirene. "Nicht Glüdfeligfeit, Glüdwürdigfeit ift der 3med unfere Dafeine!" Dies Bort Richte's datirt ichon aus jener Reit. 36m fehlte bagu nur ein Stud Brot, nach dem er abermale in Leipzig bitterschmerglich suchte. Warfchau locte mit einer Erzieherftelle beim Grafen B., und der rei. fende Badagog griff wieder jum Stabe. Bwifchen prachtigen Palaften Ginfturg drobende Sutten: fo fchilderte er Barichau, ein Bild bes gangen Bolfes und Staates der Bolen.

Aber dem frangofirten Grafen miffiel der derbe deutiche Sauslehrer, der ohne Berrude, mit vorne furggefchnittenem Saar und Loden im Naden, mit breiten mustelftarten Schultern, mit blutvollem Ungeficht und ftart vorspringender "fegerischer" Rafe, wie er felber fein Riechinftrument bezeich= nete, fo außerst wenig falonmäßig erschien. Es tam nicht jum Antritt ber Informatorftelle; er beftieg noch ale Baftprediger in Barichau die Rangel und verließ dann die Bolenftadt, um bei Rant in Ronigeberg ju hoepitiren. Er fand des Altmeiftere Bortrag ichläfrig, und ichrieb dort anonym feine "Rritit aller Offenbarung", ein Wert, das zu Rant's Buche: "Die Religion innerhalb der Grengen der blogen Bernunft" nicht ein Nachzügler, sondern ein Borlaufer mar. Man bielt es auch in der That für ein Wert Immanuel Rant's, bis diefer öffentlich dem widersprach und Richte ale Berfaffer nannte. hiermit mar der Junger eingeführt und fein Ruf begann. Spater mard dem alten Berrn Richte's Ruhnheit zu fed und unbequem, und er wies jede Bemeinschaft mit folder Fortführung und Erganzung feines eigenen Denkens entschieden Leider hat Richte ihn in feiner und unwirsch von sich. Noth und Bedrananif damale auch "angepumpt" und war höflich abgewiesen, dagegen von ihm ale hauslehrer dem Grafen Rrodow bei Danzig empfohlen. Dort, in einem feingebildeten und zugleich für tiefere Gigenthumlichkeit nicht verschloffenen Rreise blieb Richte bis ins Jahr 1793. Seine "Rritif aller Offenbarung" erregte mahrenddeffen Auffeben und machte Blud. Er verspottete jest das Bollner'iche Religionsedict und that bann einen feden Schritt meiter ins Gebiet ber Bolitif. Stand doch das Gemitter ber Repolution nicht mehr am Borigont, fondern im Benith des Beitaltere, um die hochsten Scheitel zu treffen! Seine Reder eiferte gegen "die Unrechtmäßigfeit des Buchernachbrude", fchrieb (1792) feine "Rudforderung ber Drudfreiheit von den Rurften Guropa's" und drang dann auf den Rern der Sache im Laufe ber Zeitentwicklung: "Bur Berichtigung ber Urtheile bes Bublicume über die frangofifche Revolution". Seft 1. noch im Rrodow'ichen Saufe gefdrieben, untersucht und bejaht in abstracto die Frage, ob ein Bolt das Recht habe, feine Staateverfaffung zu andern. In Burich (1793), wohin er, um feine Berbindung mit Johanna ju feiern, jurudtehrte, hat er in Beft 2 die Berhaltniffe von Abel und Rirche im Kall einer folden berechtigten Stagteummalzung erläutert. Er mard damit nicht zum politischen Barteiführer, aber legte darin den Grund zur gangen Reibe feiner rechtsphilosophis ichen Berte: "Grundlage des Naturrechte" (1796), "der aeichloffene Sandeleftaat" (1800), "Grundzuge des gegenwartigen Beitaltere" (1804), "Rechtelehre" (1812), "Staatelehre" (1813). Manche rigoriftische Uebereilung ber erften Schrift, im Gifer gegen die Berfumpfung der alten Beit verfaßt, bat er jurudgenommen, der Rern feiner Unschauungen und Beweise blieb. Und die Machthaber bezeichneten ihn ale Demofraten, verfolgten auch ale fie fpater den Atheiften anklagten. eigentlich nur die Demofratie in ihm. Seine Berufung nach Beng an Stelle bes nach Riel abgegangenen Reinhold nannte Rubne, Deutide Charaftere. IV. 15

Soethe "Rühnheit, ja Berwegenheit". Als ob mit dem Gegentheil dem Zeitalter gedient gewesen ware, um die Stürme,
die über die Menschheit heraufzogen, zu beschwören! In Zurich war für Fichte auch bei seinem zweiten Ausenthalt tein bleibender Wirkungsraum möglich geworden; seine Dochzeitereise führte ihn noch nach Richterswhl zum Bersaffer von "Lienhard und Gertrud"; dann folgte er dem Ause Karl Auguste, der ihm nur 200 Thir. Gehalt zu bieten hatte, aber wiederholt seine Lust an fühnen Geistern damit bethätigte.

Am 23. Mai 1794 begann Richte mit einer Borlefung "über die Bestimmung des Gelehrten" feine funfjahrige Brofeffur in Jena; feine "Wiffenschaftslehre" feste bas Thema fort. Der größte Sorfaal faßte nicht die zustromende Menge; fein fprudelndes Rraftgefühl und ftarfmuthiger Sumor fpricht fich über den Erfolg in feinen Briefen an die Gattin aus. die ihm alsbald aus der Schweiz nachgefolgt mar. Ein Sorer und Augenzeuge, Forberg, fchrieb über ben Lehrer: "Der Grundjug bon Sichte's Charafter ift die hochfte Ehrlichfeit. Ein folder Charafter weiß gewöhnlich wenig von Delicateffe und Reinheit. In feinen Schriften tommen auch wenige eigentlich schöne Stellen vor; fein Trefflichftes hat immer den Charafter der Große und Starfe. Seine Grundfate find ftreng und wenig burch humanitat gemildert; gleichwohl vertraat er Biderspruch und verftebt Scherg. Sein Beift ift ein unruhiger Beift; er durftet nach Belegenheit, viel in der Welt ju handeln. Fichte's öffentlicher Bortrag rauscht baber wie ein Bewitter, bas fich feines Reuers in einzelnen Schlägen

entladet. Er rührt nicht, aber er erhebt die Seele. Reinhold, fein Borganger, wollte gute Menfchen machen; Diefer will große Menschen machen. Sein Auge ift ftrahlend und fein Bang ift tropig. Durch feine Philosophie will er den Beift Des Beitaltere leiten; er fennt beffen ichmache Seite, barum faßt er ibn von Seiten der Bolitif. Er dringt in die innerften Tiefen feines Gegenftandes ein und ichaltet im Reiche ber Begriffe mit einer Unbefangenheit umber, melde verrath. daß er in diesem unfichtbaren Lande nicht nur wohnt, fonbern berricht." Un feinen Bortragen und Schriften arbeitete Richte unermudlich; feine Biffenschaftelehre gestaltete er (von 1794 bis 1813) feches bis fiebenmal um und jede dieser Umgeftaltungen mar ein neuer Berfuch, "jum Berfteben gu zwingen." Die Barte und Schwere feines Style raumte er nicht ein, er verlangte von feinen Schriften lauten Bortrag; in der Declamation, mar er der Meinung, fcminde, mas man ihm ale Sarte vorwerfe. Er mar eben Redner im vollen Sinne bes Bortes; bas Schreiben erfchien ihm nur ale Nothbehelf. Er lehrte nichts fustematifch, sondern dachte laut, lehrte lernen, ahnlich wie Lessing. Sein Bortrag ging auf den Mann und rief in jedem einzelnen 3ch bas allgemeine 3ch und Bewußtsein ber Menschheit auf, wie Schiller ale Dichter. Seine Lehre predigte nicht objectiv fein follende Beisheit, fondern rief das Subject zur Befinnungetüchtigkeit und zum freien felbstbewußten Sandeln auf. Ale er gegen ben faulen Comment der Corps und geheimen Orden unter ber Studentenschaft eiferte und bafur Steinmurfe gegen fein

Wenfter erntete, widerlegte er vom Ratheder Diefe falfche Beweisart gegen feine Lehre, und feine Buborerschaft geleitete ihn im Triumph nach Saufe, wie ein Augenzeuge, der fpatere Bremer Burgermeifter Smidt, ergablt. Rur auf furge Beit jog er fich aus Unwillen gegen die Indolenz des fchon eiferfüchtigen Senates von dem muften Treiben einer ihn mißverftebenden Bartei gurud. Dag aber Manner aus den Drachengahnen, die er faete, entstehen follten, mard den Machthabern bereite bedentlich, und die Gelegenheit, ihn zu fturgen, fand fich bald. Eben jener Forberg , damale Schulrector in Saalfeld, lieferte ihm für fein "Philosophisches Journal" einen Auffat voll ffeptischer Betrachtungen über die Gottheit, welche die Bernunft nicht anerkennen fonne, die Religion aber im Glauben bestehen laffen muffe. Fichte nahm den Urtitel : "Ueber die Grunde unseres Glaubens an eine gottliche Beltregierung" auf, gab aber feine Biderlegung daneben, mit dem Sinweis, daß Gott, obicon ein Geheimniß, doch ale moralifche Beltordnung von der Philosophie zu begreifen fei. Er befänipfte alfo die Stepfie des Atheiften, aber nur mit philosophischen Grunden, nicht mit den Formeln der firchlichen Dogmen. Die furfachfische Regierung erließ an den Beimarifchen Sof eine Befchwerdeschrift, beschuldigte die Berfaffer beider Auffage des "gröbften Atheismus", verbot bas Journal und drang auf Bestrafung unter dem Androben. den Befuch der thuringifden Sochidule zu verbieten. Gegen das Berbot feines Journals erhob fich Fichte (1799) in einer "Appellation an das Bublicum", gegen die Anflage bes

Atheismus in einer "Gerichtlichen Berantwortung", in ber er ben Unfinn nachwies, ibn, ber bas Göttliche fur bas einzig Reale halte und die Sinnenwelt negire, ber Gottlofigkeit zu geiben. In der That fann Richte's Lehre eber des Alosmismus bezüchtigt merben, da fie das Nicht-Ich für nichtig er-Moralität und Religion find abfolut Gine, fagt Richte in feiner "Appellation", beibes ein Ergreifen des Ueberfinnlichen, das erfte durch Thun, das zweite durch Glauben." Den eigentlichen Grund zur Berfolgung fab er mit Recht in feiner Bahrheiteliebe, im Beift der Kreiheit und Gelbftandigteit, ju der feine Lehre erzieht; er ichalt feine Berfolger Obscuranten, der Gott Derer, Die ihn Atheisten ichalten, sei nur ein Goke. - Der Beimarische bof mar nicht gewillt gemefen. Fichte ale Reger verurtheilen ju laffen; mit einer amtlichen Ruge "wegen Unvorsichtigfeit" in ben Ausdruden glaubte man dem Drestener Sof ju genugen und den Angeflagten ichonend behandeln ju fonnen; man hatte ihm durch den befreundeten Schiller von seinem fategorischen Borgeben, mit dem er ale Gegenklager auftrat, abrathen laffen. Fichte aber, überhaupt fein Mann des autlis den Beilegens und tiplomatifden Bertufdens, wollte Entscheidung, wollte "fich für immer Rube verschaffen oder muthia zu Grunde geben." Seiner trokig barichen Drobung, ben Abschied fordern zu wollen, tam man zuvor und gab ihm, womit er drobte. Goethe, dem Richte's ganze Natur ju "fchroff" und ju "unfunftlerisch" mar, bat für feine Dienftentlaffung geftimmt; er ertlarte, er murbe bei fo ftolger und

drohender Sprache wider ein Gouvernement, felbft gegen feinen eigenen Sohn votiren. Fichte hat fpater bereut, baß er nur gegen feine Unflager, nicht gegen fich felbft im vollen Recht geblieben; er hatte fich mit ihnen nicht auf ihrem Felde einlaffen follen, darum fei ihm gang recht gefchehen, daß fie ibn überliftet. Bermittelnte Berfuche fchlugen fehl, wieterholte Betitionen der Studierenden murden felbft vom Bergog unmuthig gurudgewiesen. Goethe aber irrte fich, menn er im August 1799 an Syndicus Schloffer fchrieb: "Bas Richte betrifft, fo thut mir's immer leid, daß wir ihn ver= lieren mußten, und daß feine thörichte Unmagung ibn aus einer Erifteng herauswarf, die er auf dem weiten Erdenrunde. fo fonderbar diese Spperbel flingen mag, nicht wiederfinden wird. Je alter man wird, defto mehr ichatt man Raturgaben, weil fie durch nichte fonnen angeschafft merten. ift gewiß einer ber vorzüglichsten Ropfe, aber wie ich faft fürchte, für fich und die Welt verloren." Fichte war nicht verloren; im Gegentheil, fein Stern und fein großer Birfungefreis ging ibm erft in Breugen auf.

Er war Anfangs allerdings überrascht, plötlich amtlos, wenn auch nicht heimathlos geworden zu sein. Er dachte an das mit dem linken Rheinuser französisch gewordene Mainz, dessen Universität neugestaltet werden sollte; er warb sogar deutsche Gelehrte für diesen Plan; er wäre dort vielleicht ein Genosse Forsters geworden, Er, der später den Franzosenstaiser stürzen half. Da bot sich in Berlin ein Asyl; Männer wie Beyme waren dort just am Ruder, die mächtige

Genossenschaft der Freimaurer bereitete ihm den Boden und Friedrich Wilhelm III. hatte die biedermännische, ehrsam naive Anwandlung, zu äußern: "Ift Fichte ein so ruhiger Bürger, als uns aus Allem hervorgeht, und so entsernt von gefährlichen Berbindungen, so kann ihm der Ausenthalt in meinen Staaten ruhig gestattet werden. Ift es wahr, daß er mit dem lieben Gott in Feindseligkeiten begriffen ist, so mag dies der liebe Gott mit ihm abmachen; mir thut das nichts." Dem entsprach auch die Antwort des Berliner Cabinets auf den Drestener Antrag, Fichte's Journal zu verbieten. Wo Breußen seinen Bortheil und seine eigentliche Aufgabe versstand, war es allezeit freisinnig; es verstand und versteht nur beides nicht immer aus Dünkel und Hochmuth.

Schleiermacher war damals in Berlin Prediger an der Charite; mit ihm und Friedrich Schlegel trat Fichte in Berfehr, besonders im Kreise der geschiedenen Frau Dorothea Beit, Mendelssohns Tochter, nachherigen Gattin Schlegels, auch mit dem Sprachsorscher Bernhardi und dem treuen Arzte Huseland. Ein neues Berk: "Die Bestimmung des Menschen" beschäftigte ihn sosort. Zum Mitglied der Akademie vorgeschlagen, erhielt er unter den Einssussen bes seindelichen Ricolai zwei Stimmen Mehrheit gegen sich. Er hatte auch später noch zu kämpsen gegen den selbstgenügsamen Dünkel slacher Berstandesaufklärerei. Nicht minder empörte ihn der leere und frivole preußische Bahn, auf Desterreichs Niederlage als eine Sache des eigenen Bortheils hossen zu können. Mit scharser Lauge geißelte er diesen Separats

patriotismus, der, fich noch auf den Staat des großen Friedrich ftugend, fich fteif aufblahte und flumpffinnig beschrantt nach egoiftischen Einzelvortheilen geizen wollte. Es mar im Jahre 1805, ale Richte in einer Gefellschaft, wo man die Befiegung Defterreiche ale ein Beil für fich pries, zornig aufsprang und ausrief, es werde fein Sahr vergeben, fo werde man diefe Niederlagen höchlichst bedauern. Und in der That, es verging fein Jahr, und trat bas Bedauern noch nicht ein, fo gefchah's nur, weil der hohle Sochmuth fich ploglich in eine feige Berjagtheit verkehrte, die nirgend mehr bulfe mußte. Rreis, der in Sichte's Wohnung (auf der Neuen Bromenade im dritten Stod des Saufes, das jest feit dem 19. Dai 1862 eine Bedenktafel tragt) fich ju feinen Bortragen um ibn ichaarte, mar eine geringe Angabl edel Denkender, deutsch Berufungen nach Chartow in Rugland und Befinnter. Landshut in Baiern ichlug Richte aus; er erhielt den Lehrftubl in Erlangen, mo freilich feine Thatigkeit bald genug unter den Folgen der Schlacht bei Jena unmöglich murde. Auch Berlin mar fein Sort mehr für ihn, und nachdem fein Lehramt auf Ronigeberg übertragen mar, ichien er auch dort vor den Nachstellungen der Sieger von Gilau und Friedland nicht ficher. Bleiben, um tem Raifer ber Gallier "prafentirt" ju merden, ihm ju bulbigen, wie fein Freund Johannes Müller, oder fich huldigen ju laffen wie Goethe, mar ihm, dem ehrlich Schroffen, unerbittlich Biderben, ein Grauel. Auf dem Ratheder Rant's hat er prophetisch eine ideale Republik der Deutschen des 22. Jahrhunderts verfündet und

seine Gegenwart als elende Bergangenheit geschildert, die Berfallenheit des Baterlandes in der Berblendung der Fürsten, Erbärmlichkeit des Adels, habgier und Feigheit aller Classen ausgedeckt. Er schrieb von dort: "Bie tief, tief, tief die höchsten Angelegenheiten der Menscheit zerrüttet, welchen unwürdigen händen sie anheimgefallen sind, weiß ich jest. Wie ich die Menschen diesen Winter kennen gelernt, läßt sich nicht sagen. Der Leichtsinn, die Sorglosigkeit mitten im Schiffbruch; daneben Andere, die aus dem Brande so viel zu rauben suchen, als nur irgend möglich!" Er floh über Memel nach Kopenhagen und kehrte erst im Sommer 1807 nach Berlin zurück.

Friedrich Wilhelm, Anfange im Gegenfat gum Regiment feines Batere "der Romer", dann "der Gerechte", am beften wohl der ehrfam Naive genannt, hatte abermals einen guten Bedanken gehabt oder fich einfluftern laffen. "Der Staat muß an geiftigen Rraften erfeten, mas er an phpfifchen verloren hat!" fprach Friedrich Bilhelm der Dritte und ließ auf Bilhelm v. Sumboldt's und Benme's Rath Blane entwerfen gur Grundung einer Sochichule ju Berlin. In Beiten ber Noth griffen auch Fürsten wie Bolfer gern jum letten Mittel, wenn fein anderes mehr verfangen will von den verbrauchten Dofen dunkelvoller Gelbstherrschaft. Was Wil= helm v. humboldt an Beweggrunden vorführte jur Begrunbung einer bochicule im Mittelpuntt bes Reiche, mar nur Ausbrud ober Rolge beffen, mas Richte gur Begrundung eines freien Reiche ber Beifter und eines Reiches beutscher

Ration gesprochen. Dag auch dies wieder zu blogem Bureaugeift verknöcherte, miffen wir, aber Drang und Antrieb maren edel, der Quell ju einer geiftigen Reugeburt Breugens groß und rein. Auch Richte mußte einen Universitateplan entwerfen; die Blane von Schmalz, Bolf und Schleiermacher erschienen aber paffender. Richte wollte eine Normalanstalt mit gefchloffenem Bufammenleben und Bufammenmirten der Lehrenden und Lernenden. Diefer Spartaner wollte wie Lyfurgue Manner fur den Staat erziehen, Die fich Diefem auf Leben und Tod weihen und opfern; er construirte eine fast monchische Genoffenschaft von Brojefforen und Studenten, in Bestaloggi's Sinn, mit Ausschluß alles Familienzusammenhanges. In Winter von 1807 auf 1808 hatte er in der Afademie der Runfte feine 14 "Reden an die deutsche Nation" gehalten; am 15. October 1810 mard Die Berliner Sochicule im Balaft bes Bringen Beinrich eingeweiht. Schmalz mar ihr erfter, Richte ihr zweiter Rector. Als es mit Theodor Körner hieß: "Das Bolf fteht auf, der Sturm bricht los!" da hat Richte wiederholt, wie 1806, aber vergeblich eine Stelle im Beere nachgefucht, um als Brediger mit ine Reld ju ruden und im milden, muften Betummel bes Rriege die angefachte Klamme ber Begeisterung fortgefest anzufachen und die Seele der großen Bolfebewegung mach zu erhalten. Breugen ichien abermale wie gur Beit Friedrich's des Großen, Diesmal aber mit gang deutichen Elementen, den Anlauf nehmen zu wollen, ein deutscher Mufterstaat ju werden. Stein, der Befreier des preußischen Bauernftandes, ber Schöpfer der Städteordnung, ber Erfte in Breugen, der das Busammentreten der Landstände for-Derte, mar altfreiherrlichen Gefchlechte aus Raffau, Scharnhorft, der Schöpfer der preußischen Landwehr, der mit dreimonatlichem Baffendienst ein Bolfebeer bildete, mar eines hannöverschen Bauern Sohn. Stein, auf Napoleone Achteerflarung aus dem preußischen Dienft entlaffen. flüchtig werden, Scharnhorft ftarb ichon im Juni des erften Befreiungsjahres an feinen Bunden in Brag. Der philofophische Landfturmmann aus der fachfischen Oberlaufit, Richte, hielt im Commer 1813, ale Episode ju feiner Staatelehre, "Borlefungen über die Grundzüge des gerechten Rrieges." Mit den Octobertagen der Leipziger Bolferschlacht fcbien ihm Gin Biel erreicht, aber noch mahrend Die Berbundeten den Reind verfolgten, überkam ihn ein Trubfinn; er fab ichon in der Ahnung die Rraft und Wehrhaftigkeit eines opfermuthigen Bolfes von der Engherzigkeit der eigennütigen Selbstsucht, dem Grundzug ber alten Beit, entweiht, entfraftet und wieder ausgebeutet. "Es ift unzweifelhaft, fchrieb Ralifd, fein Freund und Junger, jum Berliner Fichtefefte: hatte ihn die Seuche des Rrieges nicht fo fchnell, fo unermartet dahingerafft, der Friede murde ibn gu feinem erften Märthrer gemacht haben." Dies Marthrium vollzog fich noch 1824 an feinen "Reden an die deutsche Ration", denen die Cenfur in zwei Inftangen die Druderlaubnig verweigerte. Richte's Rame fand unter ben Berfehmten auch auf ber Lifte ber Mainger Bundescentralcommission. Er ftarb, ohne diese

Beschämung zu ersahren, an den mittelbaren Folgen des Krieges. Frau Johanna, seine Gattin, hatte zu Berlin mit begeisterter Hingabe im Herbst und Winter 1813 die franken Krieger in den Spitälern gepflegt. Der Thyphus ergriff sie. Langsam genesend, übertrug sie ihm das Gift der Ansteckung und er erlag in der Nacht des 27. Januar 1814. Die Runde vom Uebergang Blüchers über den Rhein war das Letzte, was er vom wiederauserstehenden Baterland erlebte und ersuhr. Ein Obelist auf dem ersten Friedhose vor dem Oranienburger Thore bezeichnet sein Grab. Ein Spruch aus dem Buche Daniel ihm zu häupten fündet: "Die Lehrer aber werden leuchten wie des himmels Glanz, und Die, so Viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich."

Fichte's Irrthumer sind verschollen oder erledigt. Seine Lehre vom geschlossen handelsstaat ist der Einsicht des vorgeschrittenen Zeitalters gewichen. Fichte bezweckte auch durch sachliches und sociales Abschließen Einheit des Bolkes: Ein Geschäft, Ein Staat! Sein Ausschluß der Familie von der Erziehung, die lediglich der Staat übernehmen sollte, ist ein spartanisches Utopien geblieben. Aber Zweck und Ziel dieser seiner Absicht war start und tüchtig, und eine gesammte Nation in Wassen: dieser Gedanke hat Preußen mächtig gemacht. Bon der geschlossenen Gesammtheit der Bürger geht nach Fichte auch die Gesetzgebung aus, selbst die Bertretung nach Außen. Er wollte im neuen Geschlecht der Jugend ein Bolk immerdar in Wassen haben, auch geistig, ein sich selbst bestimmendes, sich selbst regierendes Bolk. Das heer hat nach

Fichte dem Billen der Bolksgesammtheit, nicht einzelnen Souverainen als Rriegsherren zu gehorchen. Und mas Stein 1813 bei der ursprünglichen Einsetzung der deutschen Gentralverwaltungscommission bezweckte, ging ebenfalls auf Zusammensaffung aller deutschen Kriegsmittel, auf ein einheitlich gesammtdeutsches heer, unabhängig von Gelüft, Reigung und Abneigung territorialer Dynasten. Das Parlament der Paulskirche in unsern Tagen hat nicht gekannt und erwogen, was Fichte darüber in seinen "Grundzügen des gerechten Krieges" erörterte.

Die metaphpfifchen Ginfeitigfeiten ber Fichte'ichen Lehre find von Segel miderlegt und ergangt. Der Stoff in Belt und Natur ift dem 3ch gegenüber feine trage, todte Daffe. Ift der Beift der voug der Belt, fo ift doch diese Belt auch auf ihn wirkend und bestimmend. Das Leben ift meder ein Berhaltnig von Berren und Dienern, noch ein mathematisches Rechenegempel, es ift ein Broceg und ein Rampf ineinanderwirfender Machte und Elemente. Die Belt foll fo fein, wie ich will, wenigstens die moralische Welt. 3ch bin nicht und foll nicht fein der Sclave vorgefundener oder octropirter Befete, fondern Mitfactor der Gefete in der fittlichen Beltordnung. Das ift das Große in Richte's Lehre. Aber der Ratur gegenüber eigenfinnig Recht haben wollen, ift Sichte's Schwäche. Reine Rraft nämlich wirft allein, auch ber Beift nicht. Der Beift ift die Klamme an ber Rerge. Done den Beift hatte die Natur feinen 3med. Done die Natur aber hatte der Beift teinen Stoff zum Brennen und Leuchten. Der Beift

ift in Erte untnig und Genuß die jufammenfaffende Rraft, Die erft Sinn in die Welt bringt, oder vielmehr den Ginn, der in ihr ichlummert, erkennt und aufruft. Done Beift fieht bas Auge meder Sonnenaufe noch Untergang, fondern nur den Bechfel im Bedurfniß jum Bachen und Schlafen, - feinen Regenbogen, fondern nur Tropfen die fich farben, fein Meer, fondern nur Baffer das jusammenschlägt. Die Dinge find ba, aber fie erhalten erft Begriff, Busammenhang, Geftaltung und Bewußtsein, wenn der Beift fie erfaßt. Die Natur mird erft durch den Beift zu dem, mas fie fein mochte, aber nicht von felbft merden fann. Der Beift erft bringt Sinn in die Belt, indem er fie verfteht. Er legt aber bas Berftandnig, nicht willfürlich hinein, fondern entnimmt es aus ihr, und fo wird aus dem Berftande die Bernunft. Der Beift ift freilich der Egoift, der Alles auf fich bezieht, aber doch nicht um sich dessen prablerisch zu rühmen, sonst wäre er der Renommift. Er fühlt fich, auch wo er fich ale tas Bestimmende meiß, boch zugleich ale etwas das beffimmt und beeinflußt wird. Er herricht nicht über die Natur, fonbern in ihr, indem er ihre eigenen Gefete entbedt, verfieht, vollzieht und zum Bewußtsein bringt. - Es bedurfte bes Durchgangepunktes der Schelling'ichen, oft genug unverftandig abirrenden Raturphilosophie, um die Ergangung ber Ginseitigkeiten ber Sichte'schen Lehre möglich zu machen.

 $\mathbf{v}$ 

Schleiermacher.

## Schleiermacher.

Es war am 12. Februar des Jahres 1834 ale Schleiermacher, Diefer Leffing der deutschen Theologie, ein Seches und secheziger, farb. Er farb ale Chrift und ale Lehrer ber Rirche. Er hatte unter Rirche immer nur eine Gemeinde verstanden, die fich zu gegenseitiger Erbauung versammelte, und fo fab er feine nachfte Gemeinde, feine Kamilie um fich. und betrachtete ale beren Brieffer ben letten Act feines Lebens wie ein lettes Thema zu gemeinsamer Erhebung ber Bemuther. Das Triebmert feines forfchenden Beiftes ichien zu ftoden, feine Glaubenes und Zweifelelehre mar erschöpft; mas nach ihm murbe gepredigt und gedeutet werden, hatte ihn wohl in den letten Lebensjahren viel und mit Gorgen beschäftigt, aber in der Stunde des Todes mandelte ihn feine Befümmerniß mehr an. Mur auf die Seinigen mar fein Blid gerichtet, an ihre Erbauung verwandte er die lette Rraft feiner Rede, fprach Allen Muth ein, um fich fo bes eigenen Muthes zu verfichern, reichte ihnen bas Abendmahl. Rubne, Deutsche Charaftere, IV. 16

das er dann felbft nahm, und ichlog das Auge, das Taufenden fo lange Beit ale ein fluger Stern ber Religion geleuchtet, fie por Unglauben und Aberglauben behütend. Beidem batte er feine gange Lebre - Die Ginen fagten: immer in der Schwebe, die Andern: in der richtigen Mitte zu erhalten gesucht, ein Reind des todten Buchftabens und ein emig forgfam bemühter Bermittler, um Ginn und Bebeutung der überlieferten Schrift ju erfaffen, nie arm an Sulfemitteln und an Sebeln, um den Beift aus dem Born Des Lebens ju ichopfen, felbft nicht verlegen an flugen Ausfunftemitteln und Rothbehelfen. Bar doch die Art, wie er in der letten Stunde das Abendmabl genoß, ebenfalle ein Document feiner erfinderifchen Eregefe, fo freilich daß auch hier die Beisbeit feines Berftandes nur ein Berfgeug, ja ein Broduct feines Bemuthebedurfniffee ichien. Die Merate hatten bem Leidenden Bein untersagt. Ihn aber durftete nach dem Symbol vom Blute Chrifti. Da mabnte er die Seinigen baran, daß, weil ja im gangen Alterthum, auch bei den Juden Bein und Baffer nur gemischt genoffen worden, Chriftus feinen Jungern das Abendmahl ficherlich nicht in reinem Bein fonne gegeben haben; der Anficht fei er immer gemefen, und weil alfo auch das Baffer dabei gefegnet fei, fo reichte er den Geinigen den Bein und nahm für fich das Baffer; er ftarb in dem Glauben, den er noch mit lauten Worten befraftigte, ber Buchftabe todte, die Form fei gleichgultig, wenn nur ber Sinn der achte fei.

Um Begrabniftage fah man mehr als dreißigtaufend

Menschen der Leiche des Mannes folgen; ganz Berlin war bewegt. Denn hatte er auch nur zumeist den obern Classen der Gesellschaft gepredigt und Zeit seines Lebens den Gebildeten das Christenthum ausgelegt, so waren doch eben, weil seine Gemeinde wie eine freie Loge in der Christenheit dastand, gar Biele des besondern Reizes an solcher Gemeinschaft wegen aus allen Ständen herbeigezogen, um dem Manne zu huldigen, von dem man sagte, seine Weisheit sei noch größer gewesen als alle seine hohen Tugenden. Und noch an demselben Tage versammelte Henrich Stessens die akademische Jugend im Hörsal der Hochschule und sprach mit der ihm eigenen phantasievollen Innigkeit von dem Gestorbenen als einem Hochbegabten, der nach vielen Seiten hin segensreich gewirkt, schloß freslich mit den Worten, Schleiermachers Christenthum sei nicht das seinige gewesen.

Steffens war ein entschiedener Altlutheraner; auch die Einsetzungsworte der Abendmahlslehre: "das ist" verstand er verbaliter, nicht spiritualiter: "das bedeutet". Für Schleiermacherhatteaber selbst in den Bundern, die Christusthat, nicht der Buchstabe, sondern ihr Sinn Geltung. Bo er für sich den rechten Sinn gefunden zu haben glaubte, da ließ er freilich Andern das Recht der Auffassung und Deutung nach ihrem Bedürsniß. Sollte seine Dogmatik, seine Glaubenslehre und seine Christologie widerlegt sein, so steht Schleiermacher in dieser Freigebung des Rechts für Andere, die Bahrheit zu suchen, doch noch groß da für alle Zeiten. Diese ächte Freiheit der Kinder Gottes liegt in seinen drei

Bekenntnißschriften, die den Menschen Schleiermacher entsfalten, ganz außerhalb seiner Dogmenlehre noch gultig fein und Zeugniffe der chriftlichen Bildung Deutschlands bleiben werben.

Diefe drei Befenntniffchriften, die er neben feiner Thatigfeit auf Rangel und Ratheder verfaßte, find die "Reden über die Religion", die "Monologe" und die "Beihnachtefeier". Die "Reden über die Religion", 1799 an die "Gebildeten unter ihren Berachtern" gerichtet, brachten beim Scheiden des alten Sahrhunderte der Bildung die verlorengegangne Ueberzeugung, daß Religion der Inbegriff unferer höchften Gefühle fei, auch ohne Bekenntnig, denn der Buchftabe todtet, auch ohne fefte Einficht in das Befen Gottes, icon ale jufammengefaßte Rraft des Subjecte jum Bochften, mas im himmel und auf Erden. Die Religion aus den Beinfammern des blogen Formeldienftes zu erlofen, die Rirche ins Leben der Menfchen ju bringen, fatt das Leben in der Rirche abzutödten: Dies ift Schleiermachers hohes Berdienft, von dem man wie Cicero von Sofrates ruhmen fonnte, er habe die Philosophie vom Simmel auf die Erde gebracht und in die Wohnungen der Menfchen. Es ift viel Spinogismus in den "Reden"; das Aufgeben des Ginzelnen im Absoluten, im Unendlichen wird ale 3med, Biel und Genuß hingestellt. Allein die Emigfeit. der das Subject fich in die Arme wirft, ift für Schleiermacher nur eine Rette von Momenten. Beute den Augenblick aus. o Menich, denn nur aus Bunften besteht die lange Linie und nur im Moment fannft du an der Emigfeit Theil haben!

So lautete fein Bekenntnig. "Beginne barum, beißt es wörtlich, ichon jest bein emiges Leben in fteter Gelbftbetrach. tung; forge nicht um bas mas fommen mirb, weine nicht um das mas vergeht; aber forge, dich felbft nicht zu verlieren, und weine, wenn du dahin treibft im Strome der Beit, ohne ben himmel in dir ju tragen." - Mit diefer Stelle aus den "Monologen" befundete fich das Richte'iche Element Schleiermachere Lehre, die Freiheit und Gelbftberechtigung Des 3ch, seine Fähigkeit sowie seine Bervflichtung. Theil zu haben am Absoluten, erhaben zu fein über Natur und Schickfal und felbständig der Bandelbarteit der Materie gegenüber. Im Spinogismus ift der Beift blos eine Rraft, die abfolute, aber nicht die freie; es fehlt der Uebergang vom Object gum Gubject, und die Brude von diefem ju jenem, vom Einzelwesen jum großen Bangen und Abfoluten fand Schleiermacher freilich im zweiten Abam, ber ben Gebanten ber Rindschaft des Menschen ju Gott entdedte und in feiner Ratur wie fonft fein Sterblicher entfaltete. Geine Bitterfeit gegen Sichte, der diefer Brude nicht bedurfte, um das end. liche 3ch mit bem Ur-3ch zu verknüpfen, mar heftig genug; denn tropdem all fein Sinnen und Trachten dabin ging, in allen Stoffen das Element der Berfonlichkeit festzuhalten, war doch für ihn das Abhangigfeitegefühl des Ginzelmefens und deffen Bedürfniß der Singabe Grund und Rern aller Religion. Sein Gifer gegen Richte geschah nur aus Schred vor der Arrogang diefer autonomen, die geiftige Weltordnung felbftbestimmenden Macht, die tein Gefes anerkennen wollte,

ale bas fie fich felbft gegeben. Schleiermachere Lehre vom 3d ift nicht die Richte'iche Schöpferfraft des Mannes, fonbern die weibliche Rurcht und Scheu, auf fich felbft fußen au follen, fatt fich anschmiegen ju burfen an etwas ebenfalls Berfonliches, aber Emiges. Und dies perfonlich Emige fah er in feinem Chriftus. Der hiftorifche Chriftus entzog fich häufig feiner Untersuchung; um fo mehr galt ihm dann ber Sinn und die Bedeutung bes Unerflarbaren im Leben Chrifti und fein idealer Chriftus blieb ihm der Inbegriff des Reinften und Edelften, ja bes Bottlichen felbft, das fich nirgendmo fonft fo ungetrübt ale in diefem lautern Quell des acht Menfch= lichen offenbart. Sierin und in diefer Auffaffung Chrifti fab Schleiermacher den innern Rern des Chriftenthume, alles Undere gab er frei oder hielt er für untergeordnet. Er befannte fich nicht zur Trinitatelehre; felbft Chriftus mar ihm feine zweite fertige Gottperfon. Er ftand in der Mitte zwifden Supernaturalismus und Rationalismus, beide Seiten ber Auffaffung aber freigebend, sobald und someit fie Theil haben am Mittelpunkt der Sache, mahrend die Unhanger des todten Buchftabens Die Belt mit Gefchrei und Getummel erfüllen, in Kormeln Die Bedingung jum Seil verfunden und den Bann ber Ausschließlichkeit behaupten. Die Freigebung der Auffaffungsweise hat er am iconften und gediegenften in feiner britten Bekenntniffchrift, in der "Beibnachtefeier" entwickelt.

In dieser poetisch dialogischen Schöpfung wird der Ideenstoff der Religion nach verschiedenen Seiten hin zur Sache vieler Berfönlichkeiten, so daß das Christenthum ale der Brototny

alles Menfchenlebens ericheint. Die Gemutheart ber fleinen Sophie, die fich von fruh auf an den Mpthen des Chriften. thume meidet, ift die Geburteftatte jener Muftit, die fich in der Beschichte der Rirche ale Ratholiciemus ober ale Berrnbuterthum gestaltete, je nachdem aus diefer Richtung ein ganger firchlicher Organismus oder eine bloge Bufluchte. ftatte der Andacht für ftille Gemuther hervorging. Diefe unmittelbare Singebung an die legendenreiche Religion theilt in der Novelle auch Joseph, der in der Offenbarung des 30hannes feine tiefe, duntle Befriedigung fucht. In Leonhard wird ein edler Bertreter der rationalen Auffaffungemeife vorgeführt. Dhne profan ju fein, noch verschloffen fur die Beiligfeit der Offenbarungen, dringt er auf die Reglitat der Sache. Indem er die Bunderthaten Chrifti ale Broducte der Entzudung der Liebe in den Gemuthern der Glaubigen deutet, und die Berfon des Jefus von Nagareth ihm in die gange Reihe jener tiefbegabten Manner, der Bropheten, Johannes Des Taufere, der Junger und der Apostel, somie der Rirchenvater eingegliedert erscheint, nimmt er bas Chriftenthum als eine weltgeschichtliche Thatsache, als eine neue Culturperiode des Menschengeschlechte. In Ernft dagegen ift ein driftlicher Idealismus perfonlich geworden. Sein Glaube geht nicht aus von den geschichtlichen Spuren der Erscheinung Chrifti; er lagt es dahingeftellt, wie weit die Belt der Bunder, in ber fich Jefu Leben bewegt, eine geschichtliche Bafie hatte: aber wie er mit aller Liebe und Singebung von der Bedeutung bes Beihnachtefestes spricht und bas mundersame Gefühl erklart, in ihm eine aufgebende Sonne des neuen Lebens, einen Frühling des Beiftes zu ahnen und zu feiern, fo findet er die Besenheit und Bahrheit des Greigniffes in Der Nothwendiafeit eines irgendwie erschienenen Erlöfers. Und mer den Rern in allen Mothen des Christenthums durchaefühlt bat, dem erscheint bann auch ber Bertreter Diefer Idee bis in alle Boren und Gingelheiten feiner Berfonlichkeit mit einem göttlichen Schein umftrablt und in lieblichfter Berflärung. Gine vermandte Seite diefer Anschauung faßt Eduard auf. Er fieht in der Reier der Beihnacht nichts als die Reier ber Menschheit felbit; die Belt der Birflichfeit, wie er fagt, fommt erft ju ihrem Rechte, indem bas Creaturliche bes Menichen nicht ale bas Berlorne, fondern ale bas Beana-Digte erscheint, da die Bahrbeit in ihm offenbar geworden, Das Ractische ber Mpthe ift ihre Wirklichkeit, aber erft ihr Sinn ift ihre volle Bahrheit. Chriftus ift der Menfchan-fich. der feine Böttlichkeit in fich entdect und weiß. Diefer Act ber Entdedung des göttlichen Princips in der menfchlichen Natur ift jedoch nur einmal dauernd vollzogen, weil das vermorrene und getrubte Leben des Gingelnen dem Scheine verfällt und feinem Blide die feusche Rube nicht vergonnt ift, um den Bunkt der Gottgemeinschaft in fich festzuhalten.

In der Person jenes Ernft, daucht mir, hat fich Schleiers macher felbst gezeichnet. \*) Er hat nach diefer Rovelle vom

<sup>\*)</sup> Er hieß mit Bornamen nicht blos Friedrich, wie er fich nannte und genannt wurde, sondern auch Ernst, und mit diesem Lieblingsnamen redete ihn seine spätere Gattin als Freundin und Braut an.

Chriftenthum nicht weiter in gleich poetischer Beise gearbeitet. Bas von Schöpferkraft in ihm mar, erledigte fich dann in den rhetorischen Erguffen feiner Rangelvortrage, mo er oft mit Engelzungen fprach, ihn oft ein höherer Beift erfaßte, um nicht zu fagen ein heiliger Beift, da er die Rategorie eines folden firchlich nicht anerkannte. Er hat auch nicht als Philosoph das Thema vom Christenthum, seinem Inhalt und feiner Korm, weiter geführt ale in der "Beibnachtefeier". Sein Thun ale Theolog blieb fritisch. Er philosophirte meiter über Bibel und Chrifti Lehre, aber er glaubte eine Theologie ichaffen ju konnen, Die von aller Philosophie unabhangig mare. Und doch lag ein Schritt weiter nahe genug, um, mas Mythus und mas Siftorie vom überlieferten Chriftenthum, in das richtige Berhältniß zu bringen. Näher der Bahrheit war fast Reiner in diefen Stoffen, obichon freilich David Friedrich Strauß ihn widerlegt ju haben mahnt. Schleiermachere Dogmatit blieb freilich eine Chriftologie, mit der perfonlichen Gestalt eines Chriftus, wir mogen ibn ale Jefus von Ragareth oder ale Gottmenschen faffen, ftebt und fällt für ihn das Chriftenthum. Und um den hiftorischen Chriftus mit dem idealen möglichft jufammenzuhalten, ging all fein fritisch theologisches Tichten und Trachten darauf bin, im Evangelium Johannes die achte und einzige Berichterstattung eines Beitgenoffen Chrifti zu feben. Die drei erften Evangelien maren für Schleiermacher fpater compilirte, unjufammenhängende Materialienfammlungen. Das fonnte fein. 3m vierten Evangelium ift Busammenhang und Folge-

richtiafeit, eine fuftematifch durchgreifende Behandlung bes Stoffes, es giebt une ein boberes Bild vom Gottgefandten. etma wie Blaton und einen hoberen, ibeelleren Gofrates giebt ale Renophon, beffen harmlos einfache Erzählungsweise weit eher mit dem Styl der drei Spnoptifer harmonirt. Man fonnte einem Johannes ein boberes, tieferes, innigeres Charafterbild vom geliebten Meifter zumuthen. Allein bas Johanneische Evangelium giebt mehr als tas, es hat Tendenz und Abficht, feine Rolgerichtigfeit ift nicht die Ratur Des Augenzeugen, fondern die tieffinnige Speculation des Nachgebornen, den der finnliche Moment nicht reigt und verwirrt, erft die nachträgliche Reflexion concentrirt. Das hat Schleiermacher nicht feben wollen; er nahm die bewußte Tendeng und Folgerichtigfeit des Johanneifchen Evangeliums für Beugniß der Autopfie, den geiftigen Busammenhang in diefer Bekenntnißschrift für materielle und thatfachliche Treue. Das vierte Evangelium läßt aus Chrifti menfchlichem Leben fort, mas zu feiner Tenden; nicht paßt, und diefe feine Tenbeng ift, nachzuweisen, wie ein fo beiliges, von den Juden verworfenes Menfchenleben nur Gultigfeit haben fonnte, wenn es ale ein gottliches, ale ein mit Bewußtsein duldendes, aller nachften und weltlichen Biele fich begebendes, den Opfertod freiwillig leidendes, ja suchendes erkannt murde. thatfächliche Leben Jefu mar, nach gewöhnlichem menfch. lichen Magftab genommen, die Stiftung einer neuen Religionegemeinschaft betreffend, in feinen Erfolgen fo ziemlich ale ein gescheitertes anzusehen. Dies anfängliche Scheitern

der Miffion des letten Bropheten mar nur erflärlich, menn im Geopferten eine freiwillige Gelbitbestimmung zum Leiden und Sterben, eine Gelbftgewißheit, des außern Triumphe nicht zu bedürfen, vorausgesett murde. Dies geschah erft im vierten Evangelium, indem es aus Jeju Chriftum, aus bem geliebten lehrenden Meifter den Gobn Gottes machte. Sier erft ift Chriftus ber Logos, ber von Emigfeit her beim Bater mar; ale folder nahm er fein Leiden und Sterben jum Beften der Menichen aus freier Babl, mit festem Biffen Deshalb fehlt dem vierten Evangelium Chrifti auf sich. Anaftgebet in Gethsemane, weil es den Moment menschlicher Bergweiflung verrath. Ihm fehlt auch mas die drei Synop. titer von Beburt und Rindheit Jesu ergablen, weil die große Miffion Chrifti erft mit feiner Taufe im Jordan durch Johannes den Taufer beginnt; bas Borbergebente bleibt dem poetischen Sagenftoff anheimgegeben; nicht blos ale den Sohn Davide, nicht bloe ale den Ausermablten Jeraele, fondern ale den von Anfang an von Gott Erzeugten fiellt ibn das vierte Evangelium bin. Es fehlt ihm auch die himmelfahrt, weil Chriftus, bas Bort Gottes, bei une bleibt bis an der Belt Ende. Das gange Evangelium ift nicht die Relation eines Augenzeugen, fondern eine ichopferifche Biedergeburt von Chrifti Leben und Tod, Birfen und Thun, ein Beugniß von feinem Reiche auf Erben, welches Reich mir feine Rirche nennen, eine Rirche, Die fich in Betri Berrichaft freilich fehr außerlich und nach judaischem Ujus in Rom entfaltete, bie Luther und die neuen Beugen des neuen befferen Berftandniffes tamen und von neuem fprachen: Gein Reich ift nicht von diefer Belt, d. h. fein Staat und fein Briefterregiment, fondern eine Bemeinschaft der Beifter, Die fich ju ihm bekennen. Der jahrhundertealte Glaube Jeraele, ein Meffias merde fommen, des ausermablten Bolfes Soffen, Sarren und Sehnsucht follte und durfte doch nicht zu Schanden werden: deshalb der Gifer, nachzuweisen, jener Jesus von Nagareth fei in Bahrheit Der gemefen, den Juda erwartet und den die alten Bropheten verfundet. Darum, bei aller Farbung methaphpfischer, Reuplatonischer Auffaffungeweise in der Logoslehre, das emfige Bemüben, jeden Ausspruch Chrifti ale Bestätigung eines alten Prophetenspruches, jedes Bortommniß feines Lebens blos ale eine Erfullung beffen gu Deuten, mas im alten Bunde geahnt und erfehnt. mar ja das verftodte Jerael nicht zu geminnen für das neue von Gott gesandte Beil. - Dies die Auffaffung der Tubinger Schule; Schleiermacher blieb fein Lebenlang bei ber firen 3dee, der Johanneische Chriftus fei der alleinige und einzig mahre Jefus von Ragareth. Gein feiner Scharffinn gerarbeitete fich daran, diefen Biderfpruch ju beden.

Strauß hat nun zur Genüge seit dreißig Jahren (schließlich 1865 in seiner Kritik des Schleiermacher'schen Lebens Jesu: "Der Christus des Glaubens und der Jesus der Geschichte") nachgewiesen, daß Schleiermacher in seiner Christologie ein Supernaturalist, in seiner Kritik und Exegese ein Rationalist gewesen sei, in den Bemühungen seiner Bermittelung und Bersöhnung beider Elemente aber nur

leeres Stroh gedroschen habe. Bas aber ift benn nun bet David Kriedrich Strauß feinerfeite bas Ergebniß bee Dres ichens? Mit der diabolifden Ralte feines Scharffinne bat er des feinsinnigen Schleiermacher Auffaffung theile ale gutmuthige Spoothefen und Muffonen, theile ale Cophismen oder "Chicanen" daraelegt. Das Berdienft der Widerlegung ber Schleiermacher'ichen Annahme gebührt im Gangen und Gro-Ben dem Tübinger Baur, nicht Strauß. Aber zugeftanden, Strauf habe das Berdienft, Diefe Biderlegung bie ine Rleinfte und aufe gabefte unabläffig festgehalten und burchgeführt gu haben: das positive Ergebniß seiner icharf. und fpigfindigen Darlegungen ift: Um hiftorifchen Jefus fei faft nichte mahr, und das Menfchheitsideal, das die Apoftel und die Jahrhunderte nach ibm fich von Jefus gemacht, fei der Rern der gangen Menichbeit und ihr Biel, das die fommenden Geschlechter auch ohne Das Urbild erreichen murden. Go ftellt er als theologischer Rufunftemufiter fein Ergebniß. Bon mo entnahm benn aber Die Menschheit den Gedanken zu diesem Ideal? Woher die Idee der Rindschaft des Menschen zu Gott, wenn Der, ben Die Apostel um dieser Entdedung willen den Erloser und Cobn Gottes nannten, entweder gar nicht eriffirte oder in allen feinen Thatsachen fraglich blieb? Bon mo diese Zeugniffe eines beiligen Beiftes, wenn diefer gute und alfo beilige Beift in allen feinen Regungen nichte ale Gefpinnft eitler Bifionare? Bober die Bergpredigt, wenn nirgend Giner mar, ber fie hielt? - Und fo gang fertig in feiner Biberlegung ift doch auch Straug nicht, fo fehr hat diefer große Berfules

in angeblichem Augiaedienft doch nicht aue- und aufgeraumt, daß er gar feinen Schimmer des Realen und Siftorifchen am Menfchen Jefu übrig ließe. In feinem "Leben Jefu für das Deutsche Bolf" fagt er ichließlich (G. 623), er glaube nicht, "daß es fo fchlimm ftebe," behaupten zu muffen, fein einziger ber Ausspruche, die in den Evangelien Chrifto in den Mund gelegt werden, fei mirflich von ihm gethan; er glaube, daß es beren giebt, die wir mit aller Bahricheinlichfeit dem biftoriichen Befu gufdreiben durfen. Das Menichbeiteideal, das fich Die Belt von Jeju gemacht, in ihm einen Chriftus febend, bat alfo auch für Strauß doch noch einen fleinen, wenn auch freilich, wie er achselzudend fagt, geringen biftorischen Unhalt, der - nicht zu entbehren : nein, denn das anzunehmen, ware Schwache, fondern: ber nicht umzustoßen fei. "So ichlimm" alfo "nicht", fagt der ichlimme Mann, der es doch erft fo folimm gemacht hat! Darüber ließe fich lächeln, benn Strauß mit seinem Teufel bes 3meifelns bat ja auch ichon weiland in Bruno Bauer, der ibn für einen guruckgeblienenen Orthodoren erflarte, feinen oberften Beelgebub gefunden. Es mare ju lacheln, wenn es nicht ju ernft mare, bas Straufische Bugeftandniß nur ale Rothbehelf bestehen zu laffen. Bie leicht es ben Beiftern ber Regation erscheint, ein 3deal gu ichaffen, d. h. einen Inbegriff bes guten Beiftes, nach welchem die Menschheit Jahrhunderte und Jahrtausende lang ringen foll! Und ale ob irgend ein Gedante andere ale durch Menfchenmund, in der gangen Beltgeschichte irgend eine 3dee, ja der vous der Belt felber anders als in der Form perfonlicher

Erscheinung und concreter Lebendigfeit möglich gewesen und in die Birklichkeit getreten mare! Gin altes Sprichwort fagt, die Kurcht vor den Uebeln fei fchlimmer als die Uebel felber. Und wenn wir nach Kant das Ding-an-fich gar nicht erkannten, fo find wir nun seitdem doch fo weit, ju miffen, daß unsere Borftellungen von dem Dinge wichtiger, mächtiger und mehr werth find, ale das Ding felber, das gar nicht da ift, wenn der Menich es nicht denft. 3ft Strauß bei all feinem Scharffinn nicht fo weit in der Logit, das nicht zu miffen? Nicht jener hiftorische Jesus von Ragareth bat Jahrbunderte lang die Belt erfüllt, wohl aber die Borftellungen, Die fich die Sahrhunderte von ihm ale dem Chriftus machten, und fie machten fich diese Borftellungen nicht nach Willfur und eitlem Belieben, sondern aus innerftem Bedurfnig, alfo aus Nothwendigfeit und getrieben von einem guten Beift, den wir firchlich den heiligen Geift nennen, wenngleich die Rleriter nicht gut daran thun, auf diesen Begriff Beichlag ju legen, ale fei er blos ein Paragraph ihrer firchlichen Scholaftit. Es ift fcblimm, wenn die Optimiften die Belt dumm gemacht haben; aber es ift noch fchlimmer, menn der Beffimift une nun die Aufflarung bringen foll.

Es ift vollständig unmöglich, daß Einer ein Mensch gewesen, ohne der Schwächen der Menschennatur theilhaftig
geworden zu sein. Daniel Schenkel (in seinem "Charakterbild
Jesu") nimmt an, die Bersuchung Christi laffe auf "starke Sturme" in der Ansechtung zur Sunde schließen. Dann
kann eine völlige Unberührtheit von Anwandlungen des

Bofen nicht möglich gewesen sein. Es ift aber andererseits ebenso vollständig undentbar, daß Chriftus nur der Gott gemefen, der menfchlich blos bergeftalt erichienen fei, daß, nach Dofetischer Auffaffung, fein Leib nur ein Scheinleib mar, in welchem bas rein Göttliche etwa nur transparent figurirt habe. Wenn nun aber beides nicht annehmbar, fo liegt, duntt mid, nur das Dritte ale möglich vor, daß der Menfch Jefus gelehrt, gelebt und gewirkt, aber in feiner harmlofen Reinbeit und Unichuld, in feiner naiven, ftill anspruchlofen Gottinnigkeit fein befferes Berftandniß von Gott und feine Lehre pon der Rindschaft bes Menschen zu Gott feinem Bolfe nicht zur Heberzeugung und Annahme bringen fonnte, vielmehr feine Religioneftiftung an der Berftodtheit des Gefchlichts zu Grunde ging, seine Mission also nach ihren ersten Erfolgen ale eine gescheiterte erschien, die wenigen Glaubigen aber im Schmerz über feinen Untergang nachträglich von ber gangen Gemalt seiner menschlichen Beiligkeit so ergriffen maren, daß ihnen die Ueberzeugung erwuchs, juft fo habe das Göttliche in ihm ein Opfer der Menfchen werden muffen, nur duldend und leidend, nicht als actives heroenthum, das au-Berlich triumphirt, fondern ale paffives heldenthum, das innerlich fiegt; nicht anders denn in Anechtsgestalt habe das Böttliche in diesem Jesus, wenn er der Christus fein follte, erscheinen können, juft sein fläglicher Ausgang fei der Eris umph der ftillen Göttlichkeit in ihm gewesen. Denn mas er gelehrt, mar ja ju retten um jeden Preis, wie es noch heute das Edelfte, Reinfte und Tieffte ift, mas je ein Religions-

verfünder gepredigt. Die kindliche Befangenheit und die fuße Betäubung, Die Diefer Rabbi auf die Junger geubt, machte im Schmerz über feinen Berluft einem Entzücken Blag, das an Kanatismus grenzte, fo daß fie nun in der Reue, ihn nicht beffer verftanden zu haben, in Angft und Berzweiflung fich ju dem Glauben verftiegen, das fei eben der achte Stempel des Göttlichen in ihm gemefen, fo unverftanden, ohne außere Siege und Erfolge hingegangen ju fein. Er mar bei alle dem ale Menfch jedenfalle eine ungewöhnliche, eine außergewöhnliche Erscheinung gemefen, er batte wunderartig gemirtt lebrend und lebend, Bunder geubt mit der Berührung feiner Sand; - mer das nicht für möglich erachtet, der bat überhaupt feinen Glauben, daß in der Menschheit Göttliches jum Durchbruch fommen fann. Fischer und Sirten , Naturmenichen reinster Art, empfanden das, aber doch ohne es aang gu faffen und zu verstehen, und gleichsam wie in Betäubung aebannt; für einen Gott hielten fie den Menfchen Jefus erft, als er ihnen entriffen war und diese Betäubung in den Schmer; ber Bergweiflung überging. Run ergriff fie - ein guter Damon - der beilige Beift, und fie fchwuren auf Chrifti Beiligkeit, hatten Bifionen und gingen für ihr Gefühl in den Tob. Bas fie gelehrt, ichrieben erft die Junger der Junger, Die Apostel der Apostel auf, nicht Christi Beitgenoffen. Mensch Jesus mußte mit den Gingelheiten feines Bandele den Menschen erft entruckt fein, che fein Bild ihnen ale ein göttliches im beiligen Abendschein der Erinnerungen aufgeben fonnte. Das Bedürfniß ber Spatzeit mit deren An-Rubne, Deutsche Charaftere. IV. 17

fcauungen fam bagu und bas Evangelium Johannis, bem der Menich Sefus fast verschwunden ift, um ihn ale Logos, ale bae Bort, bae bom Anfang an beim Bater mar, ju feiern, ift allerdinge teine Beugenschaft feines Lebens, mobl aber eine erleuchtete Biebergeburt feiner Lebren. Nicht der Sunger, ber an bes Meiftere Bufen gelegen, fondern ein bom Beift des Gnofticismus Ergriffener tann es gefdrieben haben. Ein heiliger Beift aber mar über Alle gekommen, die das apoftolische Chriftenthum Schufen und ausbauten; und es erlebte nicht blos diefe eine Johanneische, es erlebte auch im Beitenapostel von neuem eine Wiedergeburt, das Judenchriftenthum Des Johannes murde erft mit Baulus, der den großen Lebrer gar nicht leiblich gefchaut, jum Chriftenthum für alle Belt. Mit der Tradition Betri gestaltete fich dann das auf ben Relfen gebaute, aber immer weltlicher werdende, in den Kormen und Brauchen Judenthum und Beidenthum verbindende driftliche Rom der Bapfte; Die Rraft des heiligen Geiftes murde matter, je weltlicher das Chriftenthum murde. in den Entzudungen gottlicher Runftbegeifterung batte ber Beift bes erften Chriftenthums noch einmal feinen fpaten Nachglang. Bo ber apostolische Geift mit der Reformation ale Rriticiemus neu auflebte, drobte ihm die Gefahr ber Berfnocherung im Buchftaben. Mit Strauf aber und der unfruchtbaren Regation feines in Gingelheiten unwiderleglichen, unbarmherzigen Scharffinns droht und der gange Berth der Sendung eines Cohnes, d. h. eines ungewöhnlichen Boten Gottes, ju verschwinden. Ber, mas Siftorie daran ift, gur

Mothe machen will, hatte erft die Schuhe abzuthun, denn Die Stätte ift beilig, und mas Mythus heißen foll, ift nichts mußig ale Kabel Erfundenes, fondern aus dem tiefften Born ber Menschennatur, mo Gott mohnt, Geschöpftes. wird eine Siftorie, die une gur Mythe geworden, noch nicht entfraftet, im Gegentheil, wie une bas Ding erscheint und in unserer Auffaffung fortlebt und wirkt, ift michtiger, als bas Ding an fich mar, nicht mas es ift, fondern mas es uns bedeutet, ift das Sohere, nicht mas Jefus als Menich mar, fondern wie er dem Zeitalter nach ihm erschien, bat Sahrhunderte lang die Menschheit beherrscht, bestimmt und geleitet, gequalt und entzudt. Strauß hat nichte ale die Biberfprüche, die im Ginzelnen dabei hundertfach zu Tage tommen, nachgewiesen, aber vergeffen, daß das Real-mahre, das blos Richtige nicht höheren Berth haben fann als ideelle Bahrheiten; er hat die Evangelienbucher nicht damit entfraftet, daß er fie ale Erzeugniffe des zweiten Sahrhunderte nach Chrifto nachgewiesen. Daß ber evangelische Chrift fich nicht auf den Buchftabenglauben verpflichten laffen konne, ift fcon Schleiermachers Lehre. Und find wir der Erlöfung nicht mehr in gleicher Form wie frühere Jahrhunderte beburftig, fo follten mir une doch icheuen, in den Bandlungen und Rübrungen der Menschheit einen Geift des Bofen, fatt einen Beift Gottes ju feben. Sonft ift Alles Schaum, Lug und Trug, und hat bann niemand ale Mephifto, der Schaltenarr, Recht.

3ch glaube nicht, jest schließlich noch blind zu sein über

Schleiermacher, fo gern ich auch in der Beit atademischer Jugend zu feinen Fugen gefeffen, lieber freilich wenn er auf der Rangel ftand als auf dem Ratheder. 3ch murde ein ichlechter Bortratmaler fein, wenn ich miffentlich oder unmiffentlich ichmeichelte. Gelbft alt geworden, fann ich es mir nur als Biel fegen, gerecht zu fein. Dazu gehört aber, um eine Bestalt unseres geiftigen Lebens richtig ju faffen, daß man ermagt und beleuchtet, in welchen Beitelementen fie ermuche. Shleiermacher fand im Relde der theologischen Biffenschaf. ten eine grenzenlose Bermirrung vor. Die lahmenden Spaltungen amifchen Unglauben und Aberglauben auszugleichen. fühlte fich die flare Schärfe und die dialektische Luft feines Beiftes gang vorzüglich angespornt, und fo murbe er von mehreren Seiten darauf hingedrängt, die Biffenschaft bes theologischen Brotestantismus zu befruchten und Die Summe feines eignen Glaubens und Denfens allmählich zu einer Dogmatif zu gestalten, die der Frommigfeit des unmittelbaren Glaubens und zugleich der Intelligenz des mach gewordenen Berftandes genügen follte. Schleiermacher fette ben Beginn der Religion in das Gefühl der Abhangigkeit von dem Söheren. Wenn man entgegnet hat, auch der hund habe feinem Berrn gegenüber dies Befühl, aber doch feine Religion, fo hieß das blos die Auffaffung ad absurdum führen. Bei der Frage, mas das Brimare, handelt es fich nicht um den höchsten Inhalt des Religiofen, sondern um den erften Antrieb dazu, feine Entstehung und Genefis. Bas den Bilden treibt, fich die erfte, robefte Borftellung vom ewigen Befen

zu machen, ift nicht die Luft am Denken, auch nicht der Bildnertrieb, denn diefer führt ein Bolt ichon gur fünftlerischen Thatigfeit, jur Plastification feiner Ahnungen von einem Bas den Naturmenichen zum erften Mal treibt, religios zu fein, ift Rurcht, Angft, felbit blos phyfifche Angft por Ereigniffen, por dem Bemitter, dem Orfan, allem Ungebeuerlichen, das ihn zu verschlingen droht, alfo Inftinct und Ahnung von einem übermenschlichen Befen. Der Bilde fühlt fich in feiner Saut bange, er schauert zusammen, und Diefer Schauder giebt ihm die Ahnung, es eriftire außer dem Endlichen und Berbrechlichen um ihn ber etwas Richtendliches. Nichtzerfforbares, d. b. Göttliches. Und bas Subject von heute und in jedem Beitalter bat benfelben findlich roben Beginn wie der Bilde. Das Subject wird nicht zuerft durch den Berftand inne, daß es ein Soberes, Göttliches gebe, nicht durch den Trich, nachzudenken, daß hinter der Rette der gerfallenden Gingelheiten unter den Dingen Diefer Belt ein Etmas ftede, das diefem Bechfel nicht unterworfen fei. Beit öfter, vielleicht in allen Rallen ift es ber Schred über ein plöglich vor unfern Augen Berfallendes, ein großes Unglud, ein jaher Schmerz, mas une mitten unter endlichen, finnlichen Anreizen plöglich zur Befinnung bringt, die Furcht, daß Alles gerftorbar, die Sehnsucht, daß Etwas dauernd fein moge. Das ift der erfte Antrieb gur Religion, bas Rachdenken über ben Caufalnerus zwischen Endlichem und Unendlichem ift das Secundare. Das Gefühl ift das Erfte, nicht bas Sobere, im Begentheil das Riedere, der Beit nach aber das Brimare,

mithin Urfache, Quelle und treibende Macht, die den Raturmenichen nöthigt, zu fürchten, zu glauben, zu hoffen, bevor die Bersuche beginnen, über Inhalt und Form Dieses Fürchtene. Glaubene und Soffene nachzudenken. Der evangelische Bictismus, wie im romifchen Dienft die Deffe halt, fogar den Menschen fest auf diefer Stufe, mo Furcht und Angft dem Sautschauer des Bilden gleichkommt. Der Briefter behalt fich das Denken vor, indem er den Laien fichern möchte vor den Irrungen des Berftandes. Er verpflichtet ihn jum Formeldienst und läßt ihn das Symbol mit der Sache vermedje feln. Sich abhangig fühlen von etwas Unendlichem, Emigem, Unbegreiflichem, das fich dem Bandel der Dinge diefer Beit entzieht, ift Unfang aller Religion. Will man fpottend fagen, auch das Thier habe dies Befühl, habe Bietat vor feinem herrn, fühle fich abhangig von deffen Berfon, fo ift zu ents gegnen, daß chen wenn diese Berfon ale etwas Unendliches gefühlt wird, die Religion und der Mensch in der Creatur beginnt. In der Berfon Chrifti aber fah Schleiermacher den Sochpunkt der Gottgemeinschaft; er murde fie erfunden haben, hatte er fie nicht in den Ueberlieferungen des Neuen Testamentes erkannt. Das Erkennen, alfo unfer Mitthun, gehört freilich dazu, denn objectiv ift nichte für den Beift gegeben, er nennt nur fein, mas er fich erworben und erobert. Im Ratholicismus wird der alleinige, einmal in Chrifto vollzogene Opfertod täglich in der Deffe mit dem finnbildlichen Opfer erneuert. Und mit dem sinnbildlichen Opfer ift auch der Unterschied zwischen Brieftern und Laien, wie im judischen Dienft, wieder

bergeftellt, mahrend bei und Jeder fein Briefter fein foll, der Briefter aber nur der Diener der Gemeinde, Diefer Gemein. fchaft in Jefu Ramen, ift. Wir glauben nicht, daß mit Chrifti Ericheinen, Lehren, Leben und Sterben fest und ficher der Belt das Beil zuertheilt fei; wir glauben nicht, daß mit dem Blut feines Opfertodes alles was je von Menschen gefündigt und gefrevelt, gefühnt werden fonne, bas Reich Gottes auf Erten ichon mit ihm und ohne unfer Buthun fertig errichtet fei. Chriftus felber betete: Dein Reich fomme! Es mar alfo noch nicht gefommen, es follte und foll fommen, aber nicht von felbft, nicht von außen, fondern durch unfer Buthun, durch die Beiligung, die mir an une felbft vollziehen, und wenn von feiner Sand, dann doch nicht ohne unfer Thun, nicht ohne Busammenraffen aller unfrer Araft. Denn der Weg ift Er, aber das Biel ift Gott. Schleiermacher felber hat in den Briefen einmal feine Frau bedeutet, doch nicht immer und immer den Rindern blos von Chriftus ju reden, auf ihn allein fie zu verweisen, ale ob Gott vergeffen und überfehen merden folle. ("Aus Schleiermachers Leben." Bd. 2. S. 465.) Dogmatifer und Lehrer der Gemeinde hat Schleiermacher niemals die ihm ursprünglich eigne garte Bugsamfeit der Phantafie verloren, vielmehr erhielt fie fich ale der fort. dauernde Reig in Allem, mas er fchrieb und fprach, aber aus dem Bauber feiner Dialeftif, fagten die Begner, murde ein Sandwert, ein Inftrument zu bestimmten nüglichen 3meden, aus der Biegfamkeit feines Beiftes eine gewandte Rlugheit Des Berftandes, aus dem religiofen Gefühl eine Birtuofitat ber Bildung. Statt die freie Forschung des Bedanfene mit der Ueberlieferung auszugleichen, fatt Rationalismus und Supernaturalismus, den abstracten Berftand mit ber Singebung des gläubigen Gemuthes ju verfohnen, ichien er allerdinge oft nur dazu ba, die in der driftlichen Belt ermachfenen Spaltungen mit der Leuchte feines hellen Biges deutlicher herauszuheben; aber in dem Bemuben, die miderfpenftigen Elemente des Glaubens und Denkens zu bezwingen, verlor er die Kaden für Beide nie aus der Sand, obicon er beiden Parteien für einen Abgefallenen galt und mit einer völligen Isolirung endete. Je mehr er den Gehalt des Chriftenthume dogmatisch abzufaffen fuchte, defto mehr schälte er fich von Allem los, mas mit der Miene der Bestimmtheit unter feinen Beitgenoffen auftrat. Urfprünglich in Jacobi'fder und Fichte'fcher Doctrin geiftig ermachfen, wie feine "Monologe" ben gangen Jubel eines subjectiven Idealismus von fich ftrömten, fagte er fich auch von diefen wie von allen selbständigen Bestaltungen der philosophischen Korschung los. Den Gläubigen ju forschungeluftig, mo nicht gar fleptisch, ben Denkenden zu fehr gebunden an die Nöthigung des unmittel. baren Befühle, fah er fich immer mehr dazu hingedrängt, das Chriftenthum in der Schwebe zwischen Unglauben und Aberglauben zu halten. Dies erschien ihm felbft ale eine hohe Aufgabe, an die er alle Rrafte feines feltenen Beiftes fette, und blieb es bei der Aufgabe, ja fogar bei den blogen Berfuchen, fich feine Aufgabe erft zum Bewußtsein zu bringen, fo wolle man bedenken, daß mit einem blos icholaftischen Abichluß Chrifti

Lehre noch nicht abgeschloffen ift für das lebendige Leben der Menichen, jedes Geichlecht in der Erfenntnig derfelben immer wieder von neuem beginnt und fich dieselben Zweifelefampfe eröffnet. Und fo entfaltete er denn mit aller Sorafamfeit, mit allem Scharffinn und zugleich mit aller Schen vor verderbnigvollen Ergebniffen in der "Glaubenelehre" das Brincip, jedes Dogma fo ju ftellen, daß feine Forderung frommer Bedürfniffe und fein Ergebniß der Biffenschaft ihm etwas anhaben fonne. Dadurch, daß es feine Aufgabe mar, erft ju ergrunden, wie er fich jum Inhalt der Religion in ein Berhaltniß zu feten habe, verblieb er recht eigentlich in der Sphare des Fichtianismus, nicht gebunden an deffen Gingelheiten, denn wie er im "Athenaum" über die "Biffenfchaftelehre" fprach, mar bitter und lossagend genug, aber doch in diesem Buge des Beiftes, ber fich außerhalb bes Inhalts aller Dinge, Gottes und der Welt, befindet, und das Wert ber Thatigfeit damit beginnt, fich felbft vor diefem Inhalte gu betrachten, um zu ihm eine Stellung zu gewinnen. Die Ergebniffe feines Denkens aber fielen feinen Biderfachern un= rettbar in die Sande. Allen Barteien fand er mit feiner flugen Lehre gegenüber, denn die Rlugheit seiner Doctrin hatte die Spaltung zwischen Gläubigen und Denkenden nur erft recht beleuchtet. Go funftfertig die Rothbrude mar, die er über die Rluft gebaut, fo miderftrebend erschien das buben und Druben, das er ju vermitteln getrachtet. Benn man blos die Ergebniffe seiner Glaubenslehre betrachtete, murbe man irre an dem Manne, der Allen ein Anderer ichien, den

Gläubigen zu aufgeflart und weltergeben, den Aufacflärten zu fehr an die Ueberlieferung gebunden. Er hatte im Chriftenthum die Rulle der Beisheit und Göttlichfeit gefunden; daß er an ten geschichtlichen Chriftus glaube, raumten ibm felbst feine Begner ein; aber er hatte die Dreis einigkeit geleugnet, denn fur ein Leugnen hielt man es, daß er diefes Dogma nicht für die Saule des Chriftenthums anfah, und ce aus dem Bereich feiner Glaubenelehre verwies. Benn er dann von der Göttlichkeit Chrifti erfüllt mar, fo nahm es Bunder, daß er nicht an die zweite Berfon der Trinitat \*) glaubte und in dem Balten des heiligen Beiftes nicht die Bestätigung und Festhaltung der Gottmenschgemeinschaft finden konnte. In feinen Reden am Bfingftjefte fand man eine funftgewandte Deutelei; auf dem Ratheder fprach er gang schlicht sein Richtanerkennen der Dreieinigkeit aus. Dag der gange Umfang des Chriftlichen nicht aufgegangen fei in feiner Lehre, lag wohl flar am Tage, und während Steffens nur einfach fagte, Schleiermacher's Chriftenthum fei nicht Das feinige gemefen, maren die Ergebniffe der Schleiermacher's ichen Doctrin icon langft von allen Seiten angegriffen, Die Krüchte feiner miffenschaftlichen Forschung zerschnitten und zerpflückt. Ber in die perfonliche Nahe des Mannes gerieth und die Bewalt feiner Beredfamfeit über fich ergeben ließ,

<sup>\*)</sup> Statt Dreieinigkeit sprach er immer nur von der Dreiheit. Spötter aber denteten darauf hin, daß er so lange Zeit in der "Dreieinigkeitökirche" gepredigt. Ernster rügten seine Gegner, daß er die Agende unterzeichnete, ohne sich für ihren ganzen Inhalt zu bekennen.

der wurde durch ihn auf wunderbare Art zum Christenthum befehrt oder in ihm befestigt, und mahrend die Biffenschaftlichen die Früchte feines Baumes ale unzulänglich, falfch oder taub erflärten, ftand die perfonlich um ihn versammelte Bemeinde gemiffermaßen im Bluthenduft feines Glaubenseifers, mar erquidt und gelabt und fühlte die Wirfungen acht driftlicher Erhebung und Begeisterung. - Go hatte fich trop der Befehdung, die ihm von der protestantischen Theologie miderfuhr, um feine Berfon eine Gemeinde gebildet, die ibm unbedingt ergeben und von den Segnungen des neuen apoftolischen Beiftes, die seiner Rede entströmten, tief ergriffen blieb. Und der Zauber seines Wortes mar auch von der feltenften Art. Dem Denfenden, der fich ihm nahte, entgundete er das Gefühl für das Göttliche im Chriftenthum; ter Glaubige, der an feinen Lippen hing, abnte in ihm den ficherften Busammenhang feiner prufenden Gedanfen, der Berfon des Mannes und der geiftigen Gewalt feines Ichs vertrauend, felbft mo in der Bredigt des Meiftere der lette Sinmeis auf die Sicherheit des überlieferten Glaubens fehlte. macher's Rednerfraft mar von der Seele des Chriftenthums belebt, eine wirklich biblifche Bunge, feineswege blos eine Beisheit sofratischer Doctrin. Es mar ein Sauch unfterbe lichen Lebens, der ihn mitten im Strome feiner oft nur flugelnden Berftandessprache überraschte, eine Beisheit Gottes. Die ihn mit dem Nimbus einer nahenden Berflärung überglangte. Bar es bann Behmuth, in die er ausbrach, fo mar Diefe Behmuth feine Schmache, feine Sinfalligfeit Des Befühle benn fie mar beredt, wie mit Engelezungen beflügelt. Gin Raufch des Entzudens erfaßte ibn, wenn er vom Rauber bes Rreuzes fprach und die fleine weiße Sand über den Ropf fcwang, mit drohendem Finger, ber gitternd gen Simmel wies, aber zugleich wie ein friegerisches Signal aller Sagung, allem Bertommen, das der Buchftabe bringt, eine emige Wehde ankundigte. Seine Rampfluft, fein Sang jum Regiren wollte nur den Broceg herbeiführen, den er dem Begenftande gegen= über begann, um den Standpunkt zu erobern, ibn nach feis ner Beife zu faffen. Beiland Leffinge Runft der Untersuchung bestand barin. Anoten zu fnupfen, um fie bann zu lofen. Schleiermacher frauselte vielleicht oft ohne Roth Bolfen gufammen, um fie bann durch den Morgenwind feiner Rede und die Sonne feines Lichts zu verscheuchen. Riemals konnte er, nach feinem eignen Geftandniß, ploglich hingeriffen ober eingenommen werden; immer fing er an ju gerfegen und oft mit einer gaben Analnfe alle Bedenklichkeiten abzumagen, um fich allmählich in ben Inhalt der Sache zu ftellen. Rie mar er trunten vom fertig und ein für alle Mal überlieferten Seil. Die betäubenden Schauer des Bietismus vermied er in den Bemuthern zu ermeden; vielmehr zeigte er, wie ein Jeder den Berfohnungsact Chrifti erft an fich felber zu vollziehen habe, fonft fei er nicht da für ihn im Reiche der Wirklichkeit. Richt eine Kadel, die jah lodernd ichnell erlischt, eine ewige Leuchte wollte er anzünden, und indem er, alle Machte des Innern zum offnen Rampf aufrufend, auch den zweifelnden Berftand zu Borte tommen ließ, bis fich berfelbe in feinen

eignen Fallstricken fing, mar eine Ummalzung des ganzen innern Menfchen 3med, Biel und Triumph feiner funftgemandten Rede. Man fand in vielen feiner Fruhpredigten gu febr psphologische Abhandlungen, ju denen er den Bibeltert nur heranzog, um die Natur des Menschlichen zu beleuchten. Aber die frohe Botschaft der Lehre Chrifti hielt er für das Leben der Menschen, nicht für Stiftung einer Rirche bestimmt, Diese nur für ein Mittel und Werkzeug für jenes. Und Alles ichien ihm erft im Strom der Rede zu entsteben, Bedante und Gefühl; felten gab er mas er gedacht ale fertiges und feftes Ergebniß, immer ließ er die Art des Bewinnens, wie Leffing den Brocef feines Dentens ichauen, und man erlebte, wie Alles in ihm entstanden, gang neu in fich felber; indem er fich felbft erft ju überzeugen fchien, überzeugte er Undere. Dies mar die Maxime des großen Redners, durch die er munderartig wirfte. Stets nahm er Partei für den des Beils Bedürftigen und zog mit ihm aus, die Babrheit zu fuchen. Nie erschien er auf der Rangel ale der Senator, der die Dffenbarung proclamirt; immer mar er der Tribun des Bolfes, der in deffen Ramen fich erhebt, um das geheimnisvoll verichloffene Buch bes Lebens zu entflegeln. In feiner Stimme, ichon immer hell und durchdringend, erklang ein ichmettern= der Ton, wenn er fein Beto ausrief über alle Befete der Belt, wenn fie von außen tamen oder die Ueberlieferung fie brachte. Der finnende, ftill berechnende Blid feines flugen Auges leuchtete bann wie ein gundender Blig; in feine mäßige Action, die fonft nicht aufzufommen vermochte im Bellen-

fcblag der Rede, ging die Bewegung feines Innern über, und Die fleine, mundersame Beftalt des Mannes ichien aus fich felber berauszumachfen, menn er fich über ben Rand ber Rangel bog, um einem Jeden ans Berg zu flopfen und auch im felfenfeften Unglauben die Quelle bee Lebens ju entriegeln. Das mar nicht unchriftlich, wenn er fo einem Jeden im eigenen Bufen den mabren Inhalt der Bibel nachwies. fonnte man nicht schwache Momente nennen: gab fich doch Die Spurtraft feines Brufens nie gang gefangen; es maren nicht blos lichte Intervalle feiner fonft atomiftifchen Dentfraft, die mit dem Zweifel begann, um den Glauben gu finben; das maren die Ergebniffe feines innern Lebens, Die besten Resultate feiner Forschung, der Calcul aller feiner Gemutbeerfahrungen. Nur wenn feine Rede, die im Raufche Des Augenblicks feine Borer begeifterte, fich zur ichriftlichen Ueberlieferung anschickte, bann schien es, als maren ihr plote lich alle Bluthen abgestreift, die besten Ergebniffe seines Denfene faben arm und nüchtern aus, wenn fie ale Doctrin fich barlegten und der fluffige Beift feines Bortes fich in Baragraphen einfangen follte. Sier galt es bann, durch Runft bas Reblende zu erseben, und in fotratischer Dialogit geubt, begann Schleiermacher's Ratheder- und Schriftsprache jenes Bewebe von flugen Ginichrantungen und berechneten Bendungen zu entfalten, binter welchem fich feine Lebre gegen Biderfpruch und Migverftandnig gefichert mahnte. Seine Dogmatische Sprache verglich er felbft einer Munge mit doppeltem Beprage, einem bildlichen auf der einen, einem bia.

leftischen auf der andern Seite. Jenes fei fur die Rublenden. Die Gläubigen, diefes für die Wiffenden oder Denkenden, denn Benen gehöre die Berfon, das lebendige Befen, Diefen gebuhre die Erkenntniß des ideellen Werthes. Wer aber die Munge völlig fennen lernen wolle, muffe beide Seiten betrachten , für beide den Ginn des Berftandniffes haben. Sieraus ermuche denn bei ichwierigen Fragen für die Speculation eine Dopelbeleuchtung gefährlicher Art. Brobleme, Die fich in bildlicher Auffassung glüdlich löfen, unterliegen, sobald der ideelle Werth besichtigt wird, einer neuen, gan; andern Brufung. Bas Schleiermacher für geschichtlich fest ausgab, davon wußte man nicht immer, ob er es auch ideell für riche tig nahm; mas er ideell für die Summe der Wahrheiten hielt, darüber mar man ungewiß, ob er ihm nicht fein geschichtliches Dafein in Abrede ftellte. Das Gefchrei über Zweideutigkeit murde allgemein gegen ibn; man fagte wikig, er habe im Nothfall für halb erledigte Fragen der Wiffenschaft immer einen Doppelganger in Bereitschaft, der er felbft fei und doch auch nicht. Bon allen Seiten jog man aus, oft mit Stangen und Latten wie die Rriegefnechte, um den Beift feiner Lehre einzufangen; Biele glaubten ibn ergriffen und tödtlich getroffen zu haben, mußten aber nicht, ob nun dies feine eigene Gestalt oder fein Doppelganger mar. Ber fich Blogen gab in der Site des Angriffes, dem leuchtete er beim mit dem gangen Scharffinn feiner durchdringenden Gronie, die auch ibrerfeits nicht felten fich vergaß und aus llebermuth in graufame Spottluft ausarten fonnte. Lag der ftreitige Gegens

ftand außerhalb des Gebiete der Religion, jo verführte ihn Die Ueberlegenheit der geiftigen Baffen, feine Gegner in einem Autodafé des Wiges völlig aufzuopfern. Schleiermachers Recenfion von Richte's Grundzugen bes Beitaltere mar ein Grercitium ber Spottluft, nicht minder feine Bolemif gegen Kriedrich August Wolf, gegen Theodor Schmalz und gegen Bunfen in dem "Sendichreiben an Ritichl". Rabel Fichte habe Rlauen im Ropf, Schleiermacher Meffer. Bie er den Prediger Jenisch verfolgte, mag das Meußerste in perfonlicher Berfolgung gemefen fein. Bu Anfang des Jahrhunderts. gur Beit, ale fich Schleiermacher mit ben beiden Schlegeln verbundet hatte, mar unter dem Titel: "Diogenes' Laterne" eine Schrift erschienen, die den 3med hatte, das damalige Berliner Triumvirat zu parodiren. Gine Titelcaricatur ftellte die fleine Rigur Schleiermacher's neben feiner damaligen Dugfreundin, der großgewachsenen schönen Frau Benriette Berg, fo vor, daß er ihr Bompadour zu fein ichien. Man vermuthete, obichon es ungewiß blieb, den Brediger Benifch ale Berfaffer des Basquille, und Schleiermacher's Rache kannte felbst nach dem Tode des Mannes, der freiwillig farb, feine Grenze. Er fritifirte eines feiner Bucher in der Jenaischen Allgem. Litteraturzeitung vom Jahre 1805, und ichloß feine Bitterfeit gegen den unglücklich Geendeten mit den Worten: "Bon dem Berdacht, daß er noch lebe, bat fich der Berfaffer doch nun hinlanglich gereinigt." Da fchien aus der Bulle Schleiermacher's ein verftedter Satyr hervorzuguden, der freilich nur wenn man ihn aufrief, Sprache

gewann und fonst vor dem muthvollen Tieffinn des Mannes nicht auftauchte.

In feinem zweiten "Sendichreiben an Lude", welches ben Berfuch jum Ausgleich mit den Gegnern feiner Glaubenslehre enthielt, fagte er mit jener lachelnden Behmuth, die ihn am Spatabend feines Lebens auf eine ruhrende Beife fleidete. man habe einen eignen Rationalismus für ihn erfunden. weil man fein Befen ale Theolog gar nicht unterbringen fonne in die vorhandenen Rategorien. Die ftreitigen Bunfte liefen meift darauf hinaus, mas nach feiner Anficht im Chris ftenthum ale ein Raturliches und mas ale ein Uebernaturliches anzunehmen fei. Ginen ideellen Rationalismus, fagte er, nenne man feine Theologie, ber barin beftebe . baß jugeaeben werde, ein Raturliches fonne auch ein Uebernaturliches fein. Allein er miffe doch noch einen beffern Rath. Bo namlich Uebernatürliches bei ihm bortomme, da fei es immer ein Erftes, das aber bernach ein Ratürliches als Zweites werde. Go fei die Schöpfung übernatürlich, aber fie merde bernach Raturzusammenhang; so fei Christus übernatürlich feinem Anfange nach, aber er werde natürlich ale eine menfche liche Berfon; und fo fei es auch mit dem beiligen Geift und der Rirche. Go fei das, mas feine Theologie bezeichne, eber ein Subernaturalismus, aber ein reeller. Bas jedoch bamit gewonnen fei, febe er nicht ein, wie er fagte. Seine Auffaffung der Bunder ift am meiften ale fophiftifch und ironisch verfdrieen; mich duntt mit Unrecht.

Strauß versteift und verkneift fich auf den Gegenfat bef-

fen mas man Bunder und beffen mas man ein natürliches Ereigniß nennt. Ale ob beides nicht in den Dingen, die une noch beute begegnen, jufammengriffe! Ale ob, mas mir in feinem Caufalnerus erfannt, nicht auch noch in feinen Urfeimen als etwas Unmegbares, mithin Bunderbares fein fonne, und als ob die täglichen Erscheinungen, die une blos um ihrer haufigen Wiederkehr willen naturliche find, trot unferer Bewöhnung an fie nicht ebenso aut noch in ihren Urgrunden wunderbare maren! Das Wort des Martus: "Berr, ich glaube; bilf meinem Unglauben!" gilt auch noch täglich in ben gang fichtlichen Dingen diefer Belt. Und im Bunder bas Uebernatürliche ale ein vom "himmel" ftammendes zu verwerfen : Dies icheut fich Strauß nicht, der doch ale Philosoph miffen muß, daß es in diefem Sinne feinen himmel mehr giebt, weil une die alte, antite und auch judifche Unnahme eines Gottesfiges im blauen Mether über uns ganglich fehlt, der Simmel bes Beiftes in une, nicht über une ift, und etmas Uebernatürliches gar nicht existirt, weil Alles innerhalb der Natur, und der Beift, auch der Urgeift, nicht mehr ein jenfeitiges Befen ift, jondern die innerhalb der Belt mirkende Seele. Es ift alfo meder gesucht, noch fophistisch, das Bunder der Simmelfahrt Chrifti ale ein Aufgehen feines Beiftes in den Beift feiner Gemeinde und der Menschheit überhaupt ju verftehen. Bas die Todtenerwedungen betrifft, fo fchrieb Schleiermacher Chrifto die Babe ju, "das leibliche Leben aus feinem innerften verborgenften Schlupfwinkel wieder hervorholen ju tonnen, mo es ichon gang geftorben ichien." Er

nahm alfo Scheintobte, noch nicht in Bermefung Uebergegangene an, wie Chriftus offen und einfach von Sairi Tochterlein fagte, das Mägdlein ichlafe. Bei andern Bunderthaten Chrifti behauptete Schleiermacher, der finnliche Borgang fei nicht flar ergablt; mithin thaten wir beffer, une des Urtheile darüber zu begeben und une an ben Sinn der une allerdinge unentrathselten Thatsache zu halten. Für Schleiermacher mar Bunder überhaupt nur der religiofe Rame für Begebenheit. "Je religiofer 3hr maret, rief er, befto mehr Bunder murdet Ihr überall feben, und jedes Streiten bin und ber über einzelne Begebenheiten, ob fie fo zu heißen verdienen, giebt mir nur den schmerzhaften Gindruck, wie arm und durftig der religiose Sinn der Streitenden ift. Die Einen beweisen diefen Mangel dadurch, daß fie überall protestiren gegen Bunder, durch welche Protestation fie nur zeigen, daß fie von der unmittelbaren Beziehung auf das Unendliche und auf die Gottheit nichts feben wollen; die Andern beweisen denfelben Mangel dadurch, daß es ihnen auf diefes und jenes befonders ankommt, und daß eine Erscheinung gerade munder : lich gestaltet sein muß, um ihnen ein Bunder zu fein, momit fie nur beurfunden, daß fie eben fchlecht aufmerten." Es ift febr gleichgultig, mit wieviel Rifchen und Broten Chriffus fo oder foviel hundert oder taufend Menschen gefättigt. Daß er aber fo gefprochen, mit gottlicher Stimmung die verfammelte Menge befeelte, daß fie der leiblichen Speife nicht bedurften: dies Bunder wird mohl gultig bleiben muffen, folange Menfchen ungewöhnlicher Regung fabig find. Schlimm bas Beitalter, bas folder Befähigung geiftiger Birtungen baar und ledig mare. Bunder ift die Birtung gefteigerter Seelenfrafte, eine Thatfache bes Beiftes, der fich auf Domente beflügelt fühlt und Dinge thut, die er in gewöhnlicher Berfaffung nicht vermag. Seber Moment zusammengefaßter Beiftedfraft ift ein Bunder, jeder aufbligende Bedante, jede Entichließung zur großen ober auten That, jede Auverficht. etwas mider Erwarten und Berechnung leiften zu konnen. -So lag für Schleiermacher der Werth und die Rraft des Bebetes nicht darin, daß daffelbe etwas gan; Bidernaturliches, den Gefeken der Natur Biderftreitendes mirte, fondern darin, daß Alles mas gut, fest, ficher und gewiß fein foll, im Bemußtsein Gottes und im Rusammenbange mit ihm begonnen. der Menfch fich feiner eignen hohern Boteng inne werde. Die erften Sendboten Chrifti hatten erhobene Stimmungen, in denen fie Bunderbares übten, mie jeder Beld. Die Bifionen bes Apostele Baulus auf epileptische Bufalle ju reduciren, ift wohl die erbarmlichfte der Auffaffungen, ju denen Die nüchterne Rritif in Profanirung hober Beifteeffimmungen führt. Ich zweifle, daß der frivol gescholtene Frangofe Renan, der jest das Leben des Apostel Baulus ichreibt, so profan wie Strauß fein wird. Wenn Chrifti geschichtliches Leben und Wirken nicht ausgereicht hat, ein Reich Gottes auf Erden, die neue Religion, fertig ju grunden, fo gehoren auch die Thaten der Apostel zu feinem Berte. Benn zu Anfang der Schlacht der Ruhrer fallt, feine Schaaren aber in der Erbitterung über feinen Tod ihren Seldenmuth beffügelt

fühlen und über seine Leiche hinmeg den Sieg erringen, so so ift es der Beist des Todten, der ihnen Feuer, Araft und Muth zum Siege giebt, und der Sieg zählt sicherlich mit zu den Wirkungen seines Lebens.

Schleiermachere "Leben Jefu" ift erft 1864 nach feinen Bortragen zusammengestellt. Sein idealer Chriftus mar ihm der im Evangelium Johannes wiedergeborne Jefus von Razareth, ohne daß er fich eingestand, daß diese Biedergeburt nicht ichon im Bericht eines Augenzeugen fich vollziehen fonnte. Die Unnahme von Mythen halt er für ungulaffig. Dabei nahm er aber doch nach dem Tode Chrifti hymnische Dichtungen an, welche die Momente feines Lebens und Bandele ausschmud. ten. Das Sichaufthun der Graber, das Erscheinen der Beis ligen, das Berreigen des Borhangs im Tempel wollte er symbolisch verstanden miffen , wie ihm ja Auferstehung und himmelfahrt nicht hiftorifche Thatfachen, fondern ideelle Domente find, beren Bahrheit in dem, mas fie bedeuten, liegt. Der fpeculativen Dogmatif Marbeinete's gegenüber außerte er Die Beforgniß vor neuer romifder hierarchie und Scholaftif. In den "Briefen an Lude" fprach er wiederholt ichon fruh die Befürchtung aus, die Ergebniffe der Raturmiffenschaft möchten in Bufunft alle naive Ginfalt aus den evangelischen Schriften und alle bluthenvollen Bunder aus dem Leben Sefu verscheuchen, und es werde dann nichts dafteben vom Baume des Lebens ale der nadte Stamm, nichte übrig bleiben von der herrlichkeit der gottlichen Sendung ale die Ab. ftraction des nadten Bedantens. Für Schleiermacher gab es

fein Christenthum ohne einen Christus, Jesus von Nazareth aber blieb ihm keine Wahrheit ohne die Heiligkeit der Person ihres Verkünders. Schleiermacher hielt sein bestes Denken mit seinem Glauben im Einklang, das war sein letztes Wort und "in dieser harmonischen Seelenstimmung, schrieb Wilhelm von Humboldt, ist er gestorben." An der Wiege seines Lebens hat das schlichte Herrnhuterthum mit seiner Jesuliebe und seiner Einkehr in sich gestanden, und derselbe stille Genius des Glaubens an die Person eines Mittlers senkte seine Fackel, als er sein mudes Auge schloß.

Friedrich Schleiermacher war am 21. Nob. 1768 in Breslau geboren. Da sein Bater, resormirter Feldprediger, auf Amtsreisen häusig den Bohnort wechselte, erhielt der Knabe zu Pleß in Oberschlessen, dann in der Colonie Anhalt seine erste Erziehung, bis die Eltern auf einer Reise die Erziehungsanstalt der Brüdergemeinde zu Niesty in der Oberslausis fennen lernten und ihn dieser frommen Anstalt anverstrauten. Siebenzehn Jahre alt trat er (1785) in das Seminar zu Barby, die eigentliche Universität der Brüdergemeinde, wo sich nach heftigen Kämpsen seine Emancipation von der Secte vollzog. Schon vom fünfjährigen Knaben schrieb die Mutter: "Fritz ist ganz Geist." Sein kleiner, zarter Körper, etwas gekrümmt, ohne mißgestaltet zu sein, hatte von früh an mit Leiden zu kämpsen, deren er auch später im Mannesalter immer nur durch gesteigerte Geistesthätigkeit

Herr zu werden pflegte.\*) Schleiermachere Selbstbiographie, 1794 auf amtliche Beranlassung aufgesett, gab über die Gemüthekämpse seiner Jugend Aufschluß. Die Herrschaft einer spielerischen Phantasie im Umgang mit der Person Jesu bätte ihn, sagte er, bei weniger Kaltblütigkeit wahrsscheinlich zum Schwärmer gemacht. Bei der klugen Bachssamkeit seiner Seele wurde er stutig, daß Christi Blut ohne unser Juthun selig machen sollte; er sträubte sich gegen übernatürliche Gnadenwirkungen ohne Berdienst und sittliche Berantwortung. Der römische Dienst und der Herrnhuterglaube treffen hierin zusammen, mährend im Jüngling Schleiers

<sup>\*)</sup> Steffens, sein trauter Freund und Stubengenosse zu Salle in der Zeit der höchsten Roth und Dürftigkeit, während die Stadt von den Feinden besetzt, die Universität zersprengt war, hat seine Bersönlichkeit geschildert: "Schleiermacher war bekanntlich klein von Buchs, etwas verwachsen, doch so, daß es ihn kaum entstellte. In allen seinen Bewegungen war er lebhaft, seine Gesichtszüge höchst dereicht gurückstoßen wirken. Er schien in der That einen Zeden zu durchschauen. Sein Gesicht war länglich, alle Gesichtszüge scharfe in her That einen Zeden zu durchschauen. Sein Gesicht war länglich, alle Gesichtszüge scharf bezeichnet, die Lippen streng geschlossen, das Kinn hervortretend, das Auge lebhaft und seurig, der Blick sortdauernd ernsthaft, zusammengesaßt und besonnen. Ich sah sinn hervortretend, das Auge lebhaft und seurig, der Blick sortdauernd ernsthaft, zusammengesaßt und besonnen. Ich sah sinn hervortretend, die schessen wechselnden Berhältnissen des Lebens, tief nachsunend und spielend, scherzhaft, mild und erzürnt, von Freude wie durch Schmerz bewegt. Fortdauernd schien eine unveränderliche Ruhe, größer, mächtiger als die vorübergehende Bewegung, sein Gemüth zu beherrschen. Und bennoch war nichts Starres in dieser Ruhe, Gine leise Ironie spielte in seinen Jügen, eine iunige Theilnahme bewegte ihn innerlich und eine sahen, eine iunige Theilnahme bewegte ihn innerlich und eine fast kindliche Güte drang durch die sichtbare Ruhe hindurch. Die berrschende Besonnenheit hatte seine Sinne auf eine bewundernswürdige Weise verstärft. Während er in lebhaftem Gespräch begriffen war, entging ihm nichts. Er sah Alles, was um ihn her vorging, er hörte Alles, selbst das leise Gespräch Anderer."

macher der Bedante des freien 3che auftauchte, das feine Sunde felbit zu tragen habe, aber auch feine Gubne und Erlofung fraft eigner Entichliegung und Befabigung in fich erleben muffe. Das Seminar zu Barby ichloß flofterlich ab gegen die Bewegungen der Gedankenwelt draußen. Schleiermacher mandelte bas Beluft an, Die 3meifel ber Biberfacher gegen Chrifti Berdienft doch erft zu fennen, ebe er fie ver-Dammte; er wollte fie prufen und fühlte den Duth in fich. fie zu widerlegen. Man versuchte feine Befehrung durch alle Mittel, und es fostete ihm Mube, wie er fagte, "fich burch alle die Berhaue und Sinderniffe durchzuarbeiten", die man ibm leate. Der Briefmechfel mit bem Bater mar fur den liebenden Sohn die bartefte Brufung; Jener eiferte "gegen bas Berderben feines Bergens", "gegen den Abfall vom Gott feis ner Bater". Schleiermachers umfaffende Entgegnungen of. fenbaren den rührendften Widerftreit zwischen findlichem gartlichem Gehorsam und dem entschloffenen Muth, feine Ueberzeugung nicht dem Bertommen jum Opfer zu bringen. Bater und Sohn fordern fich heraus über die innerften Fragen. Der Bater halt die Berherrlichung Gottes fur ben einzigen und höchften 3med ber Religion, der Sohn die Bervolltomm= nung der Beschöpfe, in der er die befte Glorie Gottes fieht. Seine Breifel an dem ein für allemal geleifteten Berfohnunge. tode und an der zweiten Gottheit im Erlofer ftiegen ichon im Jungling auf, ohne daß der Greis fie je befeitigte. Erft 1787 aab der Bater ihn frei und Friedrich trat aus der Brudergemeinde, um feine Studien von ihren Sagungen unbehinDert ju verfolgen. Die zwischen ihm und dem Bater eingetretene Ralte nannte er die dunkelfte Stelle feines Lebens. Mit einer Schwester in der Colonie blieb er in ftetem Brief. mechfel, und wenn ihn fpater Die Sorge überfam, feine Rraft wurde auf dem Relde der Biffenschaft dem Unglauben und dem Aberglauben gegenüber erliegen, dann dachte er faft reuig an den abgeschloffenen Frieden unter den Berrnbutern; während des Agendenstreites erfehnte er fich menigstens die boriliche Stille eines Landpfarrere. Durch den hofprediger Sad erhielt er beim Grafen Dohna in Schlobitten eine Sauslehrerftelle, die er nach drittehalb Jahren aufgab. Beich und gart wie er mar, hat er in diefem Saufe guerft fich in Der Pflege edler Frauen gefühlt; er rühmte namentlich eine fruh geendete Tochter, Friederite, die das Berdienft um ihn gehabt, die Bemuthefeite feines Innern belebt und beflügelt ju haben. 3m 3. 1793 folgte er einem Rufe an das Schullehrerseminar in Berlin, im Jahr barauf ale Sulfeprediger nach Landeberg a. d. Barthe, bis er von 1706 bis 1802 als Baftor an der Charité, jum zweiten Male in Berlin feinen Birfungefreis fand. Es mar dies beim Bechfel des Jahrhunberte die bedeutenofte Epoche feines Lebens. Seine erften Betenntnigschriften, feine "Reden" und feine "Monologe", geborten ihr an, fein Berfehr mit Benriette Berg und mit Friedrich Schlegel, sowie eine duntle Stelle in feinem Bemutheleben. Das Ideal eines Freundschaftsbundes mar für Schleiermacher eine "geistige Che"; fo boch ftellte er und fo tief und innig faßte er die Bemeinsamteit der Arbeit zweier Beifter, gleich.

viel ob verschiedenen oder deffelben Beichlechtes. Die ichone, junonisch gestaltete Benriette Berg, Die Tochter des Berliner Arztes de Lemos, eines Juden von portugiefifcher Abkunft, war, fünfzehn Sahre alt, die Gattin eines Arztes geworden, ber, um vieles alter, ihr Erzieher gemefen mar und in kinderloser Che ihr Lehrer und Freund blieb, auch als fie im Bertehr mit den Mannern ber romantischen Schule jene Freiheit und Gelbftandiakeit gewonnen, Die fie nach feinem Tode jum Chriftenthume führte. Schleiermacher las mit ihr Griechisch und widmete ibr feine "Monologe", das Buch, in welchem er fich felbft idealifirte. Bur Beit der Commerfrische lebte er oft den gangen Tag mit ihr in dem fleinen Bauschen, das fie im Thiergarten bewohnte. Jene "Monologe" waren eigentlich mehr ein Ertrag feiner Dialoge mit Diefer feiner "Bette". Sein Sofratisches Befen, Die gerühmte Bebammenfunft der Erzeugung des Denfens in Andern, gestattete ihm gar fein einsames Dichten und Trachten, seine innerfte Natur mar gefelliger Art. Gein gefchlechtliches Berhalten im Umgang mit Frauen ging fo weit, daß er, von Freunden gewarnt, fich nicht zu verlieren an Befen, die ibm nicht angehören konnten, diefe Warnung entweder belachte ober gar nicht verftand. Seine fast madchenhaft reine, fitts liche Bartheit mar bewundernemurdig. In gleicher Singebung und Bedürftigfeit des Bergens und Beiftes mar er auch in ber Mannerfreundschaft. 3m Berg'ichen Saufe lernte er Friedrich Schlegel fennen, beffen "Athenaum" (1796-1800) damale erfchien. Wenn er fein Berhaltniß zu Diefem auch

eine geiftige Che nannte, fo mar er feinerfeite mohl ber meibliche Theil, der treu bedächtige, forgfam begütigende, ber die Ertreme des Mannes flug und fein vermittelt. tumultuarifche Berfonlichkeit Diefes Schwarmgeiftes ichien ibm zu imponiren, beffen weitgestellte Biele gaben feiner ftil-Ien, wenn auch unaufhörlich bewegten und machsamen Ceele neuen Antrieb, ftarfern Stachel und Reig. Stubengenoffenicaft und die gemeinsame Unternehmung, den Blaton deutsch zu geben \*), bei deren Ausführung Schlegel den Benoffen freilich bald im Stich ließ, machten die Dugfreundschaft febr innig. In ausschweifenden Bagniffen, und auch ale Mensch, bedurfte Schlegel der Rachhulfe, der treuen Bermittelung. Schleiermachers "Bertraute Briefe über die Lucinde" maren eine Chrenrettung. Schleiermacher hatte fich Anfange in das Buch gar nicht finden fonnen; er fchrieb an eine Freundin: "Mit der Lucinde werden wir unfere Noth haben." Ale das Buch jedoch geradeju ale ein unfittliches gebrandmartt, fein

<sup>\*)</sup> Schleiermachers zum großen Theil vollendete Uebersetung ber Platonischen Dialoge, deren Ordnung und Erläuterung haben Philosophen wie Philosopen als sein glanzendstes Berdienst gerühmt. Un diese Arbeit voll staunenswerther Kraft, Emsigkeit und Ausdauer reihen sich noch seine Sammlung der Fragmente des Gerakleit im Buttmannschen Museum, seine Burdigung des Anazimander und des Diogenes von Apollonia, seine Abhandlung über des Aristoteles Nisomachische Ethik, eine Charakteristik des Sokrates und eine Studie über die verschiedenen Methoden des Uebersehens. Seine Methode lief freilich Gesahr, selbst seinen Mander bat geklagt, zum griechischen Text greisen zu drüßen, um Schleiermachers Beriodenbau in dieser Nebersehung zu verstehen.

Berfaffer geachtet murde, da fühlte er fich nicht nur um bes Freundes, auch um der Sache willen gedrängt, den pharifaifchen Finfterlingen gegenüber eine Bertheidigung zu ichreiben. welche ihm Belegenheit gab, die Beuchelei der ftumpfen Astele und die falfche Bruderie zu geißeln. Bezeichnend ift ein Bort Schleiermachere über Schlegel ichon in damaliger Beit. wo man ihn für blind eingenommen vom Freunde hielt. Er vermiffe, flagt er, an Friedrich Schlegel "das garte Befühl und den feinen Ginn fur die lieblichen Rleinigkeiten Des Lebens und für die feinen Meugerungen ichoner Befinnungen, die oft in fleinen Dingen unwillfürlich das gange Gemuth enthullen." Bas nicht feurig und ftart erscheine, halte Schlegel für ichmach, außerte Schleiermacher, dem oft ein Strobhalm genügte, um Gott zu erkennen, mahrend Schlegel fich in ftolgen Belleitaten erging, ohne Centrum in Beripherien fcmeifte. Daß diefer Stern fein Blanet mar, hat Schleier. macher fpater grundlich eingesehen, ale deffen Rometenschweif fich im Schoof einer alleinseligmachenden Rirche verlor und auch dort in Dunft fich lofte. Die dunkle Stelle in Schleiermachere Leben gehört der Beit an, ale Schlegel mit Mofes Mendelefohne Tochter ein Bundniß ichloß, das erft nach deren Trennung von ihrem erften Gatten, dem Maler Beit, moglich murbe. Schleiermacher lag ebenfalle in romantischen Banden der Reigung zu einer leidenden, mit ihrem Gefchick an der Seite eines ungeliebten Batten ringenden grau, der er fich zutraute Beilmittel bes Leibes und der Seele bieten ju fonnen. Die an Frau Eleonore, Gattin des Bredigers Grunom, gerichteten Briefe athmen das tieffte, das glübenbfte Bedürfniß, ihr anzugehören und fie aus einer Che zu erlofen. Die er, weil fie nicht in Liebe geschloffen mar, für feine achte bielt. Um ihr den Entidluß zu erleichtern und bas Auffeben zu vermeiden, wenn fie fich von ihrem Gatten trennen murde, verließ Schleiermacher Berlin und nahm (1802) die Bredigerftelle in Bommern an, wo er fich ein Dvid in Toma als Berbannter fühlte und feine Entfernung dann doppelt bereute, als Eleonore doch nicht Rraft und Muth genug befaß, das alte Band zu gerreißen. Schleiermacher irrte in der Berzweiflung fast bis an den Rand des Entschluffes, fein Leben freiwillig zu beenden; doch hat man die Briefzeugniffe davon nicht zu veröffentlichen gewagt. Rlar und offen hat er gewiß feiner Freundin Berg barüber gebeichtet. - Die zweite "Bette" in feinem Leben mar die Frau eines jungen Freundes, ber in Stralfund Brediger mar, 1804 die fechezehniährige Genriette von Mühlenfeld, Tochter eines Oberftlieutenants und Guteberrn zu Siffom auf der Infel Rugen, beirathete, aber icon einige Jahre darauf in der Frangofenzeit ein Opfer des Lagarethfiebers murde, die junge Frau mit einem lebenden Cobne und einem zweiten Rinde unter bem Bergen binterlaffend. Durch bas Medium bes Freundes mar er zu ihr in ein inniges Berhaltniß getreten, und ichon ju ihres Mannes Lebzeiten hatte Benriette v. Willich in Schleiermacher einen vaterlichen Freund und Lehrer erfannt. Mit naiver Grazie hatte fie dem "Baterchen" die gartlichfte Sorgfamkeit und Reigung gewidmet; ploglich verwittmet und verwaift, fand

fie in ihm Sulfe, Troft, Rettung und Liebe. Gie murde 1809 Die Gattin des bereits Ginundvierzigjabrigen, dem bei feinem innigen Bedürfniß nach Liebe fo fpat das Blud der Che murbe. 3m Briefmechfel Beider ift der Austausch und die Benefis ber Empfindungen im garten Uebergang von Freundicaft in Liebe von einem Intereffe, das une fonft nur in Bergensromanen entgegentritt. Es ift nicht neu, daß im Bergen einer Schulerin Achtung und Bewunderung fur ben Lehrer fich in Leidenschaft mandelt. Sier aber fand noch ber Beift des geschiedenen Batten und Freundes zwischen ben Liebenden, - nicht aber um zu trennen, im Gegentheil um Beide einander juguführen und fegnend die Sand über fie gu breiten. Der Todtendienft, den Friedrich und Senriette dem frühvollendeten Ehrenfried Billich unausgesett widmen, berbrangt hier nicht den erften Gatten aus dem Bergen der Battin, giebt vielmehr dem neuen Bundnig eine neue, atherifch reine, fast geifterhafte Beibe. Gin Cohn aus Diefer Che. Nathanael, ftarb 9 Jahre alt; eine Tochter murde die Gattin Des preußischen Miniftere Grafen Schwerin.

Seit 1804 war Schleiermacher als Prediger und als akademischer Lehrer in Salle thätig gewesen, nach dem Abstreten der Saalestadt an das westphälische Königreich (1807) abermals nach Berlin verpflanzt, wo er für die neue Hochschule eine wesentliche Stütze wurde. In der Zeit der Drangsfal und höchsten Noth, wo die Fürsten nach den Bölkern rusen, in der Zeit der Bersuche, das erloschene Leben der Nation wieder anzusachen, da ward er unter den Männern

gern befunden, die helfen und fordern follten. Schleiermacher ftand wie Richte im Brennpunkt der Bewegung deutscher Freiheitemanner, die fich wie eine Loge geheimer Berbruderung über Bolf und Jugend erftredte, in Schill und Dornberg ihren erften, außerlich verfehlten Ausdrud fand, bis die Beit reif mar und felbit ein Ronig mit feinem Aufruf, mit Brief und Siegel den Aufftand und den Bolfefrieg fanctionirte. Bevor noch die Arndt, Rudert, Schenkendorf und Rorner fangen, icon unter den Bayonetten des Feindes entzündete Schleiermachers Wort von Rangel und Lehrstuhl die beimlich in Freiheiteluft flopfenden Jugendherzen. Belter bat in Briefen an Goethe von des fühnen Predigere Unerschrockenheit in der Kranzosenzeit berichtet, und aus des Mannes eignen Briefen erfahren wir, wie ihn Davouft, der Benter Samburge, nebst mehreren andern Burgern Berlins vor fich befchied, ihm wie ahnlichen Aufruhrstiftern mit Strafe drobend. schof Eilert hat erzählt, wie Schleiermacher nach dem Aufruf von Breslau die Schaaren bewaffneter Jünglinge in der Dreifaltigkeitefirche jum Rampf für die neue Beit eingefegnet. Im Styl alter Beiten ließ ein Berodes einen Johannes enthaupten; plöglich rief man nun vom Throne nach den Bropheten, um den Rampf zu einem beiligen zu entflammen. Das maren allerdinge Beichen einer neuen Beit, von ber es immer heißen wird: die Blinden werden fehend und die Lahmen fteben auf und mandeln! Draugen vor der Rirche ftanden die Buchfen der Freiheitefampfer, und drinnen weihte ein Briefter, der für innere und außere Freiheit getampft, die Jugend

jum Rampfe, die weinenden Mütter segnend und preisend, daß sie solche Sohne geboren. Das waren ebenfalls Bunderthaten, und Bunder werden sich erneuern, solange sich Menschen für ein Heiliges und Höchstes entzünden; oder es müßte denn David Friedrich Strauß gelingen, den Begriff Bunder, als vom luftleeren himmel stammend, lächerlich zu machen und als sinnlos zu erklären.\*)

Ber die Propheten verspottet und verwirft, handelt fast ebenso schnöde wie die Mächtigen dieser Erde, welche sie benuten und nach vollzogenem Dienst bei Seite schieben. Die drei Bände: "Aus Schleiermachers Leben" brachten in Briefen des Mannes auch Bericht über seine geheimnisvolle Sendung nach Königsberg, wo man hof hielt, eine Sendung, die er, eine Zeitlang Mitglied des Ministerraths in Cultussachen, nicht ohne Gesahr vor den Feinden des Vaterlandes

<sup>\*)</sup> Als sich die hörsale der hochschule leerten, war Schleiermacher der Prediger in den Bersammlungen des Landsturmes, der sich in Berlin ordnete. Sich an Steffens' Seite den Reihen der Freiwilligen anzuschließen, war ihm von Natur versagt. Bur Zeit der Demagogenriecherei seit Rohebue's Ermordung erlebte er mit der hochschule Berlins die Schmach, vergeblich gegen de Bette's Absehung Protest eingelegt zu haben. De Bette hatte bekanntlich der Mutter Sands einen Trostbrief geschrieben, der dem blinden Fanatismus der Finsterlinge Borwand lieh, die Frevelthat eines Schwärmers im Munde eines Gottesgesehrten gebilligt zu sehen. hierüber und über Arndts Absehung in Bonn geben Schleiermachers Briefe die besten Zeugnisse. Seine mit Arndt gewechselten Briefe sind von besonderer Traulichkeit; war doch Arndt seit 1817 als Gatte von dessen Stiessschwager.

unternahm. Den Inhalt der Botichaft miffen die Berausgeber des Briefmechsels nicht zu bezeichnen. Benige Sabre jedoch nach geleifteten "Freiheitediensten", fcon 1817, begann Schleiermachere Rampf gegen den bureaufratischen Abfolutiemus des wiedererftebenden Polizeiftaates, fein Rampf für Freiheit der Rirche, für Gelbstregierung der Gemeinden, teren Diener nach freier Bahl der Melteften der Brediger fein follte ftatt Beamter des weltlichen Regiments. Die Polizeimanner in Breugen fürchteten Die fittliche Macht freier Bemeinden und täuschten das Bolf, indem fie beren natürliche Selbstregierung ale eine neue Sierarchie bezeichneten. Für eine Union der Lutheraner. Calvinisten und Reformirten hatte fich Schleiermacher längst entschieden, denn mas fie getrennt, maren verfallene Begriffe. Rlaus Barms, Scheibel und felbst Steffene hielten ein fcroff abschließliches Altlutheranerthum fest, mabrend Luther felbst feine lutherische Rirche bezwectte, vielmehr nur Chrifti Rirche vom Meinungeschutt der Jahrhunderte befreite. Auf "Drdre" eines weltlichen Berrfchere bin bezwecten aber Unionsmänner Symbolzwang und fnechtische Befenntniffe früherer Beiten wiederherzustel-Das hielt Schleiermacher für Eingriffe in die Freiheit der achten Rinder Gottes. Und fo mard er denn migliebig bei den Kürsten, wie er den Finsterlingen zu fehr ein Denker, ben Denkern aber ju gläubig und allen ale zweideutig erfcien. Die Sehnsucht aber nach einem ftillen Berrnhuterthum überfam ihn ichlieflich nur wie die Sehnfucht nach einer Gludfeligkeiteinsel, die nicht mehr da ift im ftreitigen Men-Rubne, Toutiche Charaftere. IV. 19

schenleben. "Mitten in der Endlichkeit Eins werden mit dem Unendlichen und ewig sein in jedem Augenblick": dies blieb sein Bahlspruch und die Unsterblichkeitslehre, die er predigte, Und mich dunkt, über dieser Lehre könnten sich Christenthum und Philosophie die hände reichen.

VI.

Arndt.

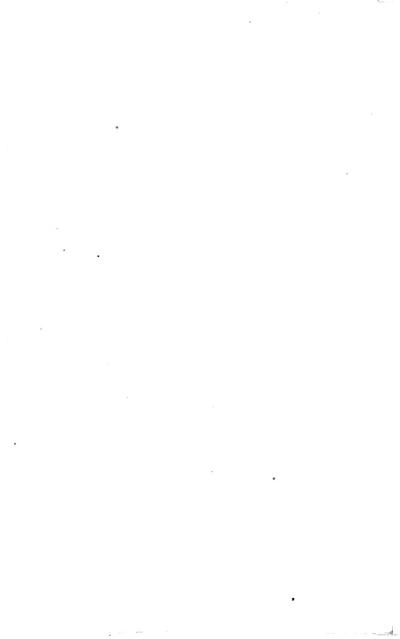

## VI.

## Arndt.

Seit dem 29. Juli des Jahres 1865 steht Bater Arndt in Erz auf hoher Zinne zu Bonn am Rhein, als Wächter auf den deutschen Strom blickend. Zwei seiner Kernsprüche prangen am Denkmal: Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Knechte! und: Der Rhein, Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze. So lautet der Titel eines jener vielen Bücher, die der getreue Eckart auf des Reichöfreishern Stein Geheiß geschrieben. Arndt ist Stein's Schreiber gewesen, Stein hat an ihm gleichsam seinen "Blücher mit der Feder" gehabt, wie Blücher für Gneisenau's Gedanken die Faust und das Schwert war.

Am zweiten Beihnachtstage des Jahres 1769, den 26. December, (vier Monate "gleich hinter dem Corfen het") wurde Ernst Morig Arndt auf der Insel Rügen geboren. Sein Urgroßvater war ein eingewanderter schwedischer Unterofficier gewesen, der sich in ein Bauernwesen eingeheirathet hatte, sein Großvater ein Schäfer, sein Bater haidereiter, auch

Schreiber beim Grafen Butbus, julest Juspector auf deffen Bütern in Schorig. Die Mutter mar eines Aderbauern Tochter. In feinen "Fragmenten über Menschenbildung" schrieb Urndt, er werde nie aufhören, feinen Eltern noch unter der Erde zu danken, daß fie ihn natürlich aufmachfen ließen, ohne allzu viel an ibm zu ftuken und abzuglätten. Er blieb ein Naturproduct, ein Befchopf heimifcher, landlider Sitte, voll Bauernfraft, Ginfalt und Naturtreue. Bis in fein vierzehntes Sahr ging feine fremde Bocabul über feine Lippen. Es haperte fogar mit dem Unterricht. Der Bater lehrte Schreiben und Rechnen, Die Mutter Lefen; über Bibel und Gefangbuch ging's nicht binaus, aber er las bafur bas Bort Gottes mohl dreis, viermal gang durch. Sonft murde das Rog getummelt, jur Saat- und Erntezeit fogar das Bieb gehütet. Sonntage ging's zweimal weit über Feld zur Rirche. Die Eltern maren ftreng, fart, derb und furz und gut. Saft foldatifch geartet, fcblief Ernft auf Brettern und Reifig mit dem Mantel bededt, oft genug unter freiem Simmel, im Baumgebeg ober hinter einem Seuhaufen. hat ihm die Liebhaberei für nachtliche Banderungen gegeben. Das Meer und die Gichenwälder haben den Rnaben groß werden feben, der Bogel in der Luft, das Bild im Bufch, der Rifch im Baffer find fein Spielzeug gemefen; im Buchen. grun und zwifden Sunengrabern ift und diefer Rordlanderede ermachfen. Daber fein leidenschaftlicher naturhiftoris icher Trieb, Land und Leute al fresco aufzufaffen, fie in ihren Raturbedingungen zu ergrunden. Auf der Stubbenfammer

giebt's Buchenwälder, die der icharfe Seewind nicht allgu fehr aufschießen läßt und fur; und gedrungen halt; um fo eisensester wird ihr bolg. Go ein Buchengewache nach außen und innen mar Arndt. Ratur mar alles mas ihn umgab, fünftlich nur einige qualerische Digftande, Erfindungen ber menfchlichen dummen Rlugheit, Die Leibeigenschaft der Bauern, und gegen diese Migcultur mar denn auch in Greifewald eine feiner erfter Schriften gerichtet. - Endlich mar dabeim doch noch ein Sauslehrer gefunden, ein Mann aus Sachfen, der es in der Jugend bis jum Studenten gebracht hatte, aber dann unter die Soldaten gegangen mar und nun den Corporalftock mit dem Batel vertaufchte. Etwas Latein war in diesem Braceptor figen geblieben; aber er hatte, gumal wenn er Rirchenlieder fang, eine freischende Stimme, dergeftalt daß die Buben laut ficherten, und da feste es dann brav Ruchtel mit der Safelruthe. Gin anderer "Lefekert", wie man auf gut Schwedisch die Studenten nannte, forderte auch nicht viel, bie Ernft nach Stralfund auf die gelehrte Schule fam. Schwedisch mar auch in Bommern das Regis ment, aber Land und Leute ferndeutsch, von der plattdeutichen Art, wie fie Krit Reuter von Medlenburg noch beutzutage ichildert. Mehrere Gonner batten zusammengeschoffen, um den fraftig biderben Bauernjungling ftudieren zu laffen. Bie er von der Schule entlaffen mar, regte fich aber das Beluft des freien Bauern in ibm, er entlief und ftreifte in Reld und Bald umber, bis er fich doch wieder einfangen ließ und, 22 Jahre alt, 1791, nach Greifemald ging, um

Gottes Bort ju findieren. Dann besuchte et Jena ale Theolog, wo ihn Richte's "tapfere Berfonlichkeit" fpornte. Er predigte ale Candidat "mit Schall und Beifall", die Rede floß ihm leicht und gut vom Munte; allein fein Rechtliche feitefinn ftraubte fich gegen die Rreug- und Querwege, um eine Bfarre ju ambiren, und nach einem Sauslehrerdienft beim Pfarrer Rosegarten entschloß er fich, 28 Jahre alt, mit dem Stock in der Sand fich die Welt zu beschauen. Er manderte vom Frühling 1798 bis jum Berbft 1799 wie Bruder Sorgenlos durch halb Deutschland, Ungarn, Italien, Frankreich und beschrieb ehrlich, grob, aber fernhaft und mit gefunden Bliden, namentlich in Baris am milden Beerde der Revolution, in vier Banden seine Banderungen. Gin Dreißig= jähriger tam er gurud, und da ihn eine Bergensneigung qualte, fo mard er 1800 in Greifemald feghaft, beirathete, docirte und ward Adjunct der philosophischen Facultat. In feinen fpateren "Erinnerungen aus dem außern Leben" lefen wir : "Meine Frau fchentte mir im Sommer 1801 einen ichonen Sohn, ber ihr bas Leben foftete"; von feinem Schmerz fprechen feine Bedichte aus jener Beit. Er bat meift Siftorica gelesen; feine erfte Schrift lautete: "Ueber die Freiheit der alten Republiten"; feine zweite (1803): "Berfuch einer Beschichte der Leibeigenschaft in Bommern und Rügen" machte garm. Die Junfer und Großpachter ichalten ibn Bauernaufheber und Leuteverderber. Der ichmedische Ronig ließ ibn in Stralfund vor Bericht verhören, ihn dann aber unangetaftet nach Greifemalt gurudfehren; Leibeigenschaft und

Batrimonialgerichte murben einige Jahre nachber durch Buftav IV. Adolf aufgehoben. Dieje fcone That feines Ronige machte Arndt Beitlebene jum Ropaliften. Er blieb Dies, felbft wo das Ronigthum fo blind murde, seine reinsten und beften Anhanger zu fnechten. "3ch hatte", fagt er in feinen "Erinnerungen aus dem außern Leben" (3. Aufl. G. 84), "als Beitungelefer und Chronitenlefer, zwifchen meinem neunten und zwölften Jahreschon gemiffe politische Berhartungen und Berfteifungen. 3ch brauche diefe Worte absichtlich, weil ich die Sache ale Rebler in mir erfannt habe. 3ch bin von jeber vielleicht ein übertriebener Ronigischer gewesen. 3ch glaube, ich bin es geworden, wie die Meiften gang unbewußt etwas werden, durch die erften Gewöhnungen des frühen Altere." Arndte Frangofenhaß fammt auch nicht blos aus der Rriegezeit, er ftedt ihm tiefer im Blute. Der Rnabe las Buffenborf's und Anderer Geschichten vom dreifigjahrigen Rriege. Die herrichfüchtigen, hinterliftigen, mordbrennerischen Blane Des vierzehnten Ludwig flößten der jungen Scele einen tiefen Abicheu ein, ben das Befühl noch fteigerte, bag beutsche Schmach und Schwäche ber frangofifchen Große nur gur Rolie diente. 3m Jahre 1803 marf Arndt in einer Schrift: "Germania und Europa" jum erften Mal dem großen Corfen den Rehdehandschuh vor die Ruße. Dann machte er feine in vier Banden ericbienene "Reife burch Schweden im Sahre 1804" mit volljährigem Aufenthalt in Stockholm und Streifereien bis ins Land ber Lappen, Land und Leute mit Sympathie, aber auch mit ungefälschtem Raturblid fchil-

bernd. Bu deutschem Land und Bolt aber hielt er icon damale, ein fcmedifcher Officier ließ beim Glafe Bein ein ichlechtes Bort über Deutschland fallen und Arndt, obicon nicht duellfüchtig, ging fo hart auf ihn ein, daß es zum 3meifampi fam; Arndt erhielt eine Rugel und lag viele Bochen lang auf dem Stredbett. Mit feinem "Geift der Beit" (Bd. 1. 1806) marf er "allen Schurfen und Raugen, welche bas Licht mit Racht umhullen." den Rehdehandschuh bin. Er fdilt die Schreiber, das Bolt nicht aus dem Todesichlaf gewedt ju haben, die Philosophen, das thatsächliche Leben nicht ju verstehen, die Theologen, die Tempel Gottes nicht mehr fullen zu fonnen, weil fie Luge und Babrbeit verschmelzen; ben Siftorifern wirft er vor, die Geschichte, die große Lehrerin der Menschheit, ju einem leeren Marchen gemacht ju haben. Die Frangofen flagt er an, Europa um feine iconften Soffnungen betrogen zu haben; aus Beltbegludern und Bolferbefreiern feien fie mieder die friechendsten und elendeften Sflaven eines Gingigen geworden, der fie durch feine edleren Runfte beberriche ale durch gemeine Lift und pruntende Mefferei. "Ihr feid fo leidlich gebildet, aber aus Schmachlichteit und Aefferei ift Eure ganze Bildung hervorgegangen und hat nur den außern Firnig und die Abglattung voraus. In der Mitte Europa's feid Ihr eine Art Mitteldinger geworden, und von jeher fehlte Guch die volle füdliche Raturfraft und die fcmarmerifche nordische Tiefe Des Gemuthes; 3hr ichmammet in einer fummerlichen Mitte amifchen beidem und maret auch immer Eures Mangels und Eurer Radtheit Guch bewußt; daher Gure Bindbeutelei, Guer ichaaler Spott und Spaß mit dem Ernstesten und Beiligsten von jeher. - So ift der Charafter Eurer Runft, fo tritt Guer gierliches Leben bin - nichte ale leerer Schein, nichte ale ber fündliche Schlangenglang von Tugenden, von welchen der unverdorbene Menfch fich mit Abscheu und Schreden wegwendet. Dhne Religion, ohne Poefie, ohne Bahrheit, ju fcmach, Guch ju beffern, ju gebildet, Eures Urtheils inne ju merden, tretet Ihr folg bin und frabet une Andern mit einer beispiellofen Unverschämtheit vor, daß wir ungeschliffene Befellen und Barbaren find." - Den Fürften wirft Arndt vor, daß fie immer nur an fich, nie an das Bolf gedacht, den Edelleuten, Die Fürsten in der Stunde der Befahr verlaffen, des Boltes Schmach und Elend nicht getheilt zu haben. Das achte Capitel trägt die Ueberschrift: "Der Emporgefommene." Er nennt Napoleon eine gewaltige Naturfraft. "Die Natur, Die ihn geschaffen bat, die ihn fo schrecklich wirken läßt, muß eine Arbeit mit ihm vorhaben, die fein Anderer thun fann." Die Revolution, faat Arndt, habe über die frangofische Belt einen neuen Rausch der Begeisterung gebracht, auflodernd, zerftorend und furz verfliegend , da mo ein hohes Befeg der Stätigfeit ihn aufnehmen follte, mahrend die leichtere Beweglichkeit des frangofischen Elementes bei Unftrengung und Siegen nur bas Befühl ber Glorie und Ehre fteigerte, schließlich aber, nachdem Alles wieder gemein und fnechtisch geworten, nur noch ein furchtbarer Enthufiasmus übrig blieb. Dit der Bligeofchnelle eines Dichingis und Attila

habe Rapoleon ten Gifenfinn eines Fabricius und Marins, Die Freundlichkeit und Lift eines Scipio und Cafar in fic vereinigt. Rur feine Begner verschuldeten fein Glud, er mard nur groß durch Rleinheit und Erbarmlichfeit der Undern. Man fonne ihn nicht mit den gewöhnlichen Mitteln der Mittelmäßigfeit, man fonne ibn nur mit feinen eigenen Inftrumenten, mit gleichen Baffen befiegen. Beil er aber fein gro-Ber Menich, wohl aber ein großes Greigniß mar, fo haben ibn auch nicht einzelne große Gegner befiegt; die Bolfer baben ihn gefturgt, die Daffen ihn erdrudt. - Bir gaben ichon im Artifel über Sichte Diefe unfere Auffaffung, Die mit ber Arnot's ziemlich übereinstimmt. Erft fpater, in der Leiden-Schaft und im Drange der Beit bat fich Arndt's Anficht beftiger verbiffen, wenn er behauptete, napoleon habe nie eine 3dee gehabt. Aber die 3deen hatten ibn und trieben ibn freilich ine Berterben, weil der blinde Damon feines Egoismus fie ausbeuten wollte. In feinen "Banderungen und Bantelungen mit dem Freiherrn von Stein" (1858) fdrieb Arndt über fich felbit: "3ch, damale ein fleiner Brofeffor in Greifemald, hatte mit vielen Tapferen ichon fpanifche und throlifche Gedanken." Und er hatte fie, zwar erft nach Schiller's Tell, aber doch icon vor Richte, der ihm in Sachen des Corfen trefflich fecundirte. 3m Binter von 1807 ju 1808, nach bem Ericheinen tes erften Bandes von Arndt's "Beift der Reit". hielt Richte in der Berliner Afademie feine "Reden an Die deutsche Nation".

Rach der Schlacht bei Jena mar fur Arndt fein Bleiben

mehr in deutschen Landen; ber Buchhandler Balm wurde wegen feiner Schrift: "Deutschland in feiner tiefften Erniedrigung 1806" erschoffen; Arnot wollte fich nicht ebenfalle einfangen und wie einen tollen bund erschießen laffen. Er ging nach Stocholm, überfeste ichmedische Befete für Bommern und Rugen, auch ichwedische Manifefte beim Ausbruch des Ruffenkrieges 1808 und eine fpanische Staatsfdrift, welche Ravoleone Rante gegen das fpanifche Ronigehaus aufdedte. Ale die Nachricht von Schill's Untergang in Stralfund (31. Mai 1809) nach Stockholm gelangte, litt es ihn nicht langer in Schweden, er ging unter dem namen eines Sprachmeifters Allmann nach Deutschland gurud. Es mar ein bojes Jahr; Stein geachtet und auf der Rlucht; Andreas Sofers hinrichtung beschloß das Jahr. Bei Georg Reimer hielt fich Arndt in Berlin verborgen und erlebte den fläglich wehmuthigen Gingug des preußischen Ronigspaares. Pommern murbe an Schweden jurudgegeben und Arndt fonnte wieder in Greifewald dociren. Aber es trieb ihn aus der ichmublen Stille fort ins bewegte Leben, und da die Deutschen anfingen, fich ju fügen und gar die liberalen Ideen der Rationalfeinde zu preisen, verschaffte er fich einen ruffifchen Bag, um in Betereburg am Beerde der deutschen Bewegung ichuren ju helfen. 3m "Geift der Beit" Bd. 2 fchrieb er: "Gebt mir nur ein Blatchen in Germanien, mo Die Lerche über mir fingen darf, ohne daß ein Frangose fie herabschieße; gebt mir ein Sauschen mit einem Gartenzaun, wo mein Sahn frahen darf, ohne daß ein Frangofe ihn bei den Rittichen faffe und in feinen Topf ftecke: und ich will frohlich fingen wie die Lerche und fraben wie ber Sahn, wenn auch ein Leinenkittel meinen Leib bededt." zweite Band des Buches, wie auch 1813 der dritte, mußte in London bas Licht ber Belt erbliden; feinen Autor rief Stein, den Raifer Alexander gu fich geladen hatte, nach ber Barenftadt. Der Kreiberr, der über Deutschlande Kreibeit mit Sulfe der Ruffen brutete, empfing ihn dort .. im Sotel Demuth" mit ben Borten : " Gut, tag Gie ba find; wir muffen hoffen, daß wir hier Arbeit befommen." Arndt erhielt wie ein ruffifcher Angestellter Gehalt von Stein aus öffentlichen Caffen, fpater aus der der "Centralverwaltung für Deutschland." In Rufland maren nicht meniger als 150,000 Deutsche unter Rapoleonischen Kahnen. In Diefe mußte die Mahnung ergeben, daß es hinter ihnen ein Baterland gebe, das auf fie hoffe. In Rugland fanden und fammelten fich ale Flüchtlinge und ale Batrioten verschiedener Bölfer: der Bergog von Oldenburg, Bergog Alexander und Bergogin Antonie von Burtemberg, Chagot, Clausewig, Bfuel, Boben, Graf Dohna, Graf Armfeld und Dornberg, Schubert und Abelung, Rlinger und die Stael. Arndt fand Rede über diefe Begegnungen in feinen "Erinnerungen" und in feinen "Banderungen." Es galt die Grundung einer deutschen Legion, denen der Beift der hingeopferten Schill und Braunschweig-Dels eingeflößt werden mußte. mar Stein's Secretar; in Deffen Sinn und Ramen fcbrieb er in Betereburg Bampblete, Aufforderungen, Berfun-

Begenschriften, Biderlegungen frangofischer diaungen, Bulletine und Lugen. Er traf Stein's Auffaffung und Styl; denn Diefer fagte ju ihm : "Recht fo! Sie find immer furz und gradaus! 3ch mag die Wortschnigler nicht, die weitschweifigen Umwidler, Entwidler und Auswidler ber Dinge; fie bauen meift in die Luft, fatt die Sache gu Arndt's "Ratechismus für den deutschen Rriegeund Behrmann" ericbien zuerft in Betereburg, im Sommer 1812 (fpater in Ronigeberg 1813, gulegt in Coln 1815). Es ift altbiblischer und Lutherscher Ton im Buche: "Ber Tyrannen befämpft, ift ein beiliger Mann, und mer Uebermuth fteuert, thut Gottes Dienft. Ber Die Freiheit ju unterbruden auszieht, damit unschuldige Bolfer ale Rnechte dienen, der erhebt das Schwert gegen Gott den Berrn, und treffen wird ihn, der die Blige vom himmel wirft. es ift ein Ungebeuer geboren und ein blutgeflecter Grauel aufgestanden, und heißt fein Rame Rapoleon Bonaparte, ein Rame bes Jammers, ein Rame bes Bebe, ein Rame Des Rluche der Wittmen und Baifen, ein Rame, bei meldem fie funftig Beter ichreien werben, wenn arme Gunder zum Richtplat geben. Und wenn Satan der Bater der Luge heißt, fo beißet Bonaparte Satane altefter Sohn. Biele haben ihn angebetet und jum Gögen ihrer Bergen und Bedanfen gemacht, und haben ihn genannt Beiland und Retter und Befreier 2c. 3ch aber fenne ibn, fpricht Gott. und habe ihn verworfen, und ift fein Beil und feine Rettung und Freiheit in ihm, und hat er fein Beichen, daß man ihn nenne nach Gott" u. f. w. Das mar der Con der Sturmglode, die gezogen werden mußte; andere Tone wirften nicht, um den Bolfefrieg anzusachen. Auch Urndt's Flugfcrift: "Glode der Stunde in brei Bugen" erfcbien 1812 in St. Betereburg. Ale die Runde vom Brande Mostaue vom 15. und 16. September nach Betereburg gelangte, fagen Dornberg und Arndt bei Stein ju Tifche. Stein erhob ftolger und heiterer wie je fein Saupt. Er ließ frifch einichenfen und rief: "Muth, Muth!" Dann ermog er die Möglichfeit, ein Baar hundert Meilen noch weiter nach Often gurudweichen zu muffen, aber er habe fein Bepad im Leben icon drei, viermal verloren; man muffe fich gewöhnen, es binter fich zu merfen; "weil wir fterben muffen, follen wir tapfer fein!" Begen Erwarten gogen bie Frangofen ichon am 20. Det. aus Rugland ab, am 30. Dec. fchlog Dorf mit ben Ruffen den Bertrag zu Tauroggen, Anfang Januar 1813 fehrte Stein mit Arndt nach Deutschland gurud. Das wa= ren die Manner, die Thaten und die Borgrbeiten, welche die Belt aufriefen, nicht Friedrich Wilhelm mit feinem Bred. lauer Aufruf; bei der Nachricht von Norts verwegenem Entfclug mar der Ronig noch in die Borte ausgebrochen: "Da möchte Ginen ja ber Schlag rubren!" Und jene Manner, welche für Preugen arbeiteten und Preugen die Miffion und Ehre zusprachen, waren fo menig wie Blücher, Scharnhorft und Andere Breugen von Geburt. Grund genug, wenn wir fordern, daß Preugen deutsch, nicht daß Deutschland preußisch wird. Arndt ichrieb noch in feinem 89. Lebenes - jahre: "Ich werde das Schwingen, Rlingen und Ringen Diefer Morgenröthe deutscher Freiheit, Diefen fo leuchtenden Aufgang eines neuen jungen Lebens nimmer vergeffen." Das male aber ichrieb er auf Steine Gebeiß das zuerft in Ronigeberg, julett in Coln gedruckte Buchlein: "Bas bedeutet Landsturm und Landwehr?" Landwehr und Landsturm wurden dann am 17. Marg 1813 von König Friedrich Bilbelm aufgerufen und das gange Bolf ichien Gin Beer, das gange Land aber mar ichon vorber durch Scharnhorft Gine Baffenschmiede geworden. Seutzutage freilich foll Landnichts mehr, junge Soldatesca wehr Mles Schon um der geheiligten Erinnerungen willen durfte man nicht Sand anlegen an jenes Element der Burgermehr! Arndt fang in jenen Tagen auch fein Lied: "Bas ift bes Deutschen Baterland?" - Bir fragen noch beute danach.

Für Arndt begann eine Epoche in Dresden, wo auch von seinem "Geist der Zeit" Band 3 erschien. "Mir schwebt, schrieb er damals, der Glaube und das Bild einer deutschen Bersassung vor, einer freien, gerechten, friegerischen und menschlichen Bersassung, daß sie durch die stille Gewalt ihrer Bortrefflickeit endlich alle verschiedensten Stämme anziehen und in einer Einheit verbinden könnte, welche Schreibsedern und Degenklingen nie erzwingen werden." Arndt wohnte im Körner'schen Hause, dieser Herberge der Gerechten seit Schiller. Die Lühower, die Genossen des edlen Sohnes Theodor, hatten ihn dahin empsohlen. Auch Goethe kehrte dort ein, und da siel denn das ewig denkwürdige, beklagense Kühne, Deutsche Charattere. IV.

werth große Wort des großen Dichters, auf das Stein die richtige Entgegnung fand. Der Bater Körner sprach von seinem heldenmüthigen Sohn und wies auf dessen Säbel, der an der Wand hing. Da sprach Goethe's geweihter Mund das gestügelte Wort: "D Ihr Guten, schüttelt immer an Euern Ketten, Ihr werdet sie nicht zerbrechen, der Mann ist Euch zu groß!" So nach Arndt. Nach Perz hat er gesagt: "Ihr werdet Euch die Ketten nur noch tieser ins Fleisch ziehen"; Stein aber, als er die Worte ersuhr, erwiederte: "Last ihn, er ist alt geworden!"

Arndt fchrieb in Dresden auch feine "3mei Borte über die Entstehung und Bestimmnng der deutschen Legion", und fein Lied auf Scharnhorft, "den Baffenschmied deutscher Freiheit." Napoleon und die Frangofen, fagte er, feien "aludefeft gegen fleine Befinnung"; nur mit den allerhöchsten, mit gottgeweihten Gefühlen fonne man ihre Berrschaft fturgen, und in hellen Saufen muffe man über ben Rhein dringen und die deutschen gander jenfeite, Glfaß, Lothringen, Luxemburg, Flandern, wieder deutsch machen. Salbheit gerftore das Gange; die gersplitterte Bielberrichaft aber muffe unter und ebenfalls aufhören, Deutschland einen Raifer aus feinen Fürften mahlen. Den einzelnen Erbfürften folle bleiben, mas fie 1792 por dem Revolutionefriege befaßen, fie feien Richter und Bermalter ihrer Lande, auch Beerführer ihrer Banner, aber unter Raifer und Reich. Arndt dachte es fich leicht, die im Luneviller Frieden begeiftlichen Reichsfürsten wiederherzuftellen feitigten

Schaden allgemeiner bürgerlicher und vernünftiger Bohlsfahrt. Wie der gewählte Kaiser, der alle drei Jahre in Persson mit den persönlich versammelten Fürsten Reichstag, also einen Fürstentag halten sollte, seine deutsche Allgemeinberrschaft verwalten könne, ohne sein eigen Land an die Spike zu drängen: darüber gab Arndt keinen Bink. Der Adel, wollte er, müsse wieder wirklicher, d. h. hoher Adel werden mit gesestetem und geschlossenem Rang. Alle drei oder fünf Jahre werden Nationalspiele geseiert. Die Geschwornengerichte verlangt er mit Recht als einen Sproß altgermanischer Freiheit. Es ist nur ein Traum! rief Arndt 1813, und es blieb selbst 1848 ein Traum.

Nach der Leipziger Schlacht trennte sich Stein von ihm; Arndt blieb bis zu Ende des Jahres in Leipzig, für die Presse thätig. Er dichtete dort: "Einladung zum Tanz, Das Schwert ist geseget, Wer ist ein Mann, Wo kommst Du her in dem rothen Kleid"; auch sein Blücherlied: "Was blasen die Trompeten, Husaren beraus?" Er schrieb serner dort: "Das preußische Volf und Hern im Jahre 1813, Ueber das Berhälteniß Englands und Frankreichs zu Europa, Grundlinien einer deutschen Kriegsordnung, Der Rhein Deutschlands Strom, aber nicht Deutschlands Grenze." Die lestgenannte Schrift sicherte ihm den preußischen Staatsdienst. — Er zieht die deutsche Grenze gegen Frankreich in gerader Linie von Dünkirchen südlich unter Mons und Luxemburg, von da über Saarlouis an der Saar und dem Vogesus bis Mömpelgard und bis zur Rheinbucht bei Basel. So lange

Frankreich Lothringen und Elfaß inne bat, ift Deutschlands Bufunft nicht gefichert. - Arndt folgte Stein nach Frantfurt und lernte auf Schloß Raffau an der Lahn Deffen Schwester fennen, Die ebenfalls geachtet, als Aufruhrstifterin lange Beit in Frankreich gefangen gehalten mar. Banderungen am Rhein, jum Theil an der Seite des Turnvater Jahn, der in Greifsmald fein Buhörer gemefen mar, ging er nach Berlin und besuchte Rleifte Grab bei Botedam, gewiß mit schmerglichem Gefühl, daß diese Klamme, die fich felbit verzehrte, nicht mehr ins Baterland ichlug. Reder mar unerschöpflich in Broschuren und Buchern: "Ueber fünftige ftandische Berfaffungen in Deutschland, Phantafieen für ein fünftiges Deutschland, Ueber Sitte, Mode und Rleidertracht, Blid aus der Beit auf die Beit (mit hinbliden auf die Bugehörigkeit hollande und der Schweiz zu Deutschland), Ansichten und Aussichten der deutschen Geschichte." Dem 3. 1815 gehören an Arndte Loblieder auf Scharnhorft, Blücher, Gneifenau, Bopen, Grolmann und Stein; auch fein Bundeslied: "Sind mir vereint zur guten Stunde." Die gute Stunde wollte freilich nicht schlagen, um auf Freiheit nach außen Freiheit nach innen folgen zu laffen. Gegen die Thorheit, Napoleon in Elba abzusegen, ohne die nordfrangöfischen Kestungen in der Sand zu behalten, bat Arndt vergeblich gefampft. In Coln erichien 1815, 16 und 17 Arndt's "Bachter". eine Zeitschrift in drei Banden. Arndt in Coln und Gorres in Coln! Zwei Teutonen gewaltiger Art, und doch wie

grundverschieden! Arndt hat nie in Sachen des Glaubens gemittelaltert, der schwarze Rock des Burschenschafters verschmähte die Falten und Schlingen des schwarzen Schlepptalars. Arndt's Christenthum war reine Gottesssucht, blieb frei von allen hohenpriesterlichen, dogmatisch-hierarchischen Arabessen, Schnörfeln und mystischem Dunst. Görres hatte die Jacobinermüße getragen und sie mit der Kapuze vertauscht; deshalb die Höllenbreugheltinten in seinen Plänen und Entwürsen. Arndt blieb ein getreuer Eckart des Königthums. Sein Germanenthum hat gegen das Görres'sche ohnedies voraus, daß es die Thaten mitschlug, die uns wenigstens nach außen hin frei machten. Denn Arndt's Lieder gehören mit zu den Thaten der Freiheit.

Das Jahr 1817 war auch sonst noch für Arnot wichtig. Nanna Maria Schleiermacher ward sein Beib; ein Jahr darauf begann seine Prosessur in Bonn, die freilich bald genug, schon 1820, in Folge seines "Geist der Zeit" Band 4, auf Betrieb der Bittgensteinianer, der Kamphianer und Schmalzianer "stille gestellt" wurde. Die Anklage der preußischen Dunkelmänner ging auf Theilnahme an geheismen Gesellschaften, zu denen man sich nicht schämte den Tugendbund zu rechnen, auf Berführung der Jugend, auf Träume von republikanischem Ausbau des Baterlandes. Bolizeischergen sührten die hochnothpeinlich halsgerichtliche Untersuchung wider Arnot; seiner Papiere blieb er lange Zeit beraubt. Er ertrug diesen Druck mit besonnenem Gleichsmuth, sühlte aber doch tief, wie er sagte, "die langsame

Berreibung und Bermürsung" seiner besten Kräste. Er ward in der Zeit, wo man ihn brach legte, nicht müßig, die Zeitsragen des Tages zu besprechen, nordisches und germanisches Leben in seiner Berwandtschaft zu beleuchten. Seine "Schwedischen Geschichten unter Gustav dem Dritten, vorzüglich aber unter Gustav dem Bierten Adolf" erschienen 1839. In seinen Liedern herrschte eine fromme, gottgetreue Stimmung vor; der Tod eines neunjährigen Sohnes im Rheine, der Berlust seines Gönners Stein, der am 29. Juni 1831 auf Schloß Kappenberg in Bestsalen starb, bedrückten nicht weniger sein Gemüth wie die Wirren Deutschlands in Folge der Julirevolution. Er blieb der Alte, er glaubte sogar an Jung-Germania; die französischen Sympathien des Jungen Deutschlands, wie sie sich in Laube und Gußsow verriethen, waren ihm zuwider.

Nach zwanzig Jahren, ein Greis über die Siebenzig hinaus, ward er 1840, als ein neuer König in Aegypten auffam, in Amt und Ehren wieder hergestellt. Er zog seinen "Berhaftungssach" aus dem dunkeln Binkel hervor und veröffentlichte die Urkunden der demagogischen und antisdemagogischen Umtriebe jener Zeit. "Nothgedrungener Bericht aus seinem Leben" nannte er die zwei Bände Briesschaften, die eine Ergänzung zu seinen "Erinnerungen" bilden, welche er gleich nachseiner amtlichen Biedereinsetzung herausgab. Diese Sammlung "beschlagener" Papiere, wie er sie nannte, war von einem grünen Tisch zum andern gewandert, von einem geheimen Secretär, von einem Staats-

verfted jum andern. Staub und Moder flebte an ihnen. Ratten und Mäufe, Inquifitionerichter und Demagogenriecher hatten daran genagt. Der Alte hatte beim Anblick ber schicksalvollen Papiere lange geschaubert, fich den Erinnerungen, die ihn dabei überliefen, gescheut. Denn wie fagte doch jener Mann der Inquifition? Gebt mir von irgend wem zwei geschriebene Beilen, und ich brebe ibm baraus einen Strict! Etwas Bermesung duftete aus ben Briefichaften, aber ter Alte mußte doch daran, er hat den Sad ausframen, feinen Behalt lichten und ordnen wollen. damit das den nachkommen erspart bliebe. Er wollte nicht ale "Marteler", fondern nur ehrlich dafteben vor Beit und Rachwelt. Natürlich mar Sand's Ermordung Rogebue's der langerfehnte, vielwillfommene Anlag gemefen, um gegen den "Geift der Beit", nachdem man ihn ausgenutt hatte, einzuschreiten. Man hielt jene That nicht fur das vereinzelte Berbrechen eines Schmarmers; fie fant auch wie jede Ericheinung im Bufammenhang mit ber Stimmung des Zeitalters, aber ale Berirrung und Berbrechen ohne Theilnahme, ohne Mitverschuldung. Der Weldzug gegen Die ichmarzberodte, offenbufige, langgehaarte deutsche Jugend war allgemein; der deutsche Bund, gut genug, um ihm gehaffae Magregeln aufzuburden, die man nicht gern felbft vertrat, feste eine Commission nieder. Diefe jog die Rubrer der Jugend gur Rechenschaft, fie glaubte an eine weitverzweigte gebeime Berichwörung gegen die Throne, fie erftredte fich auch gegen Arndt. Auf deffen Rlagebrief erwiederte Fürft

Sardenberg, nicht Breufen, fondern der Bund führe die Sache; nach beendigter Untersuchung werde ihn der Staat, . dem er angebore, ichugen! Rach einer furgen halbtagiger Berhaftung feiner Berfon erfolgte Die Befchlagnahme und lange Saft feiner Bapiere; auf die Amteenthebung fegann eine anderthalbjährige Criminaluntersuchung. Arnot war nicht läffig; er ichrieb dem Staatsfangler feine Bertheis digungebriefe, er ging von Behorde gu Behorde, feine Schriften und Briefe murden felbft der Majeftat vorgelegt. König Bilhelm der Dritte las den vierten Theil vom "Beift der Beit", fand Unpaffendes, für die Jugend nicht Behöriges, aber nichts Sochverratherisches barin; feine afademischen Sefte murden ihm ale völlig unverdächtig gurudgegeben. Arnot fchrieb öffentlich fein "Abgenothigtes Bort" (1821); er fchrie laut um bloge Gerechtigfeit, er forderte nur den ihm zustehenden Richter. Die Specialcommiffion blieb mit ber Polizeiuntersuchung in Rraft, anderthalb Jahre dauerte die Untersuchungefolter. Wie der alte Rampe fich gewehrt, ift beinahe ein ergöglich Schaufpiel. Reue Befete und Berordnungen jagten fich bamale und nahmen ihn wie feine Leidensgefährten arg in die Rlemme, indem fie ruckwirkend auf ihre Sache angewendet murden. Ueber alle feine Bucher, auch mas er in Greifemald ale fcmedischer Unterthan geschrieben, in Schweden felbft hatte drucken . laffen, mußte er por Bericht Erläuterungen geben, über jede Anspielung in seinen Brivatbriefen, über jeden Ginfall und Scherz des Augenblides die Inquifition über fich er-

geben laffen. In feinen Schriften lag der Beift der Aufregung gegen fremde Rnechtschaft und nationale Schmach deutlich am Tage. Sie gehörten einer Zeit an, die fich insgebeim langfam maffnete gegen Eprannei von außen, wie gegen Erniedrigung im Innern. Richt ohne diefe Aufruttelung der niedergedruckten und fittlich erschlafften Bemuther hatten jene Schlachten der Freiheit geschlagen werden fonnen, die Deutschland wieder in die Reihe der berechtigten Bolter emporgehoben. Diefen nationalen Geift einer fittlichen Energie begann man jest zu fürchten, ale er, fiegreich von den Reldern Frankreichs heimkehrend, fich auf die Reugestaltung eines auch innerlich freien Deutschlands mandte. Man hatte das Bolf freiwillig in Baffen gesehen. Bar der Lowe, nachdem er Keindesblut gekoftet, jest am heimischen Beerde furchtbar? Sann er fortgefest auf Thaten, die gegen den allgemeinen Reind Triumphe maren, gegen Die Fürsten des eignen Landes Berbrechen zu merden drohten? - Sier fehlt une in Sachen der Burichenichaft noch immer die öffentliche Darlegung der verbrecherischen Blane. Der Buchftabe des Gefetes hat auch gegen den Unichein hart erfannt, es find viele unichuldige Opfer gefallen, in der Untersuchungehaft hunderte um die Bluthe ihres Lebens gebracht. Der Argwohn fah die ganze deutsche Jugend in einer Berichwörung, auch die edelfte Begeifterung, die da Lust bezeigte für die Sache des Baterlandes geistig und fittlich in Baffen ju bleiben, galt für Sochverrath; machfam ju fein, und ein fartes, fittenftrenges Gefchlecht

beranzugieben, ericbien ftaategefahrlich; man wollte feine Spartaner mehr, nachdem Frankreich befiegt mar. Uebermuth ber Tollfopfe ichien willtommen, man mußte die Gefpenfter, die man in feiger Rurcht gefeben, auch bemeifen. So tam es, daß auch die Edelften der nation verfannt, beftraft und geachtet murden; fo tam es, bak Deutschland. faum freivom Tyrannen, fich in muften Sekereien abmattete; fo tam es, tag wir unsere Freiheit nach außen nicht auch gur nationalen Gestaltung nach innen benutten, noch beute bamit immer wieder von vorne anfangen, bas Befchlecht von neuem dazu erziehen muffen. Jugendverführer, Revolutionare, moderne Jacobiner, Sochverrather hießen die Manner, die ein allgemeines und einiges Deutschland woll. ten, der patriotischen Begeisterung auch auf dem Friedeneboden das Bort gaben. Demagogische Berbindungen, staategefährliche Umtriebe bießen die Stichwörter der Berfolgunges füchtigen. "Ich trieb nichts um, fagte der alte Urndt, ich ward nur umgetrieben!" Der Beift einer aufgeregten Beit hatte die Beften erfüllt, Deutschland follte auch im Frieden groß, mannhaft, mehrhaft, ftart und einig fein, und woran wir noch heute von allen Seiten muhfam bauen, mas jest für Kürften allgemein ale Biel und 3med, ale Rettung und Glorie vor Augen fteht, das galt damale für gefährlich, für verratherifch und murde verfehmt. Arndt's Bertheidigunge. brief, ten er in Bonn an die Majeftat von Breugen fcbrieb. beginnt mit dem Borte: "Die Gemiffenhaftigkeit Em. Majestät ift getäuscht morden." Dies traf ben rechten

Bunft, König Friedrich Wilhelm der Dritte mar mit feinem Bemiffen in die Enge getrieben und hatte Befangenheit genug, die Manner des feindlichen Argwohns, die ihm die Sache deutscher Begeisterung verdächtigten, malten zu laffen. Schon feine Sausdurchsuchung, welche die Beschlagnahme feiner Bapiere zum 3med hatte, begann mit ungebührlicher Man ftöberte, wie bei einem des Raubes und Mordes Berdächtigen, felbst Bafche und Rleider durch; ein blutiges Semd mit einer Biftolenkugel reizte die Inquifitoren nicht wenig und fonnte den beutegierigen Banden faum entzogen werden. Un diefem Bemd flebten jene Blutetropfen, Die Arndt vor langen Sahren im Duell mit dem ichmedischen Dffizier vergoffen, der die Ehre der deutschen Sprache geschmäht. Arndt hatte Rugel und Semd in feinem Bulte bewahrt, und auch dies Blut hatte faft gegen ihn gezeugt! - Richt ohne Lächeln ergablt der Alte feine inquifitorifchen Berhöre. Der Untersuchungerichter Bape und fein Behülfe Dambach vollzogen den Auftrag, alle feine Briefe zu incriminiren. Sie legten jedem Ausdruck, der ihm oder feinen Freunden entwischte, Daumschrauben an. Des Buchhandler Georg Reimer's Briefe ichienen besonders ftoffreiche Unfpielungen auf ein geheimes Bundnig zu bieten. Dieser hatte Beschrieben: "Gott erhalte Dir Leib und Muth frisch in Diesen ichlechten Beiten!" Schlechte Beiten? frugen Die Inquifitoren, mas verfteht man unter der Schlechtigfeit der Beiten? wo will man diese Schlechtigkeit suchen? auf den Thronen? Und Muth, frischer Muth! In welchem Ginne

wird bier Muth genommen? Reimer muß vor Bericht Rede fteben, wer der "madere Gefell" fei und die "frifchen Leute", Die er brieflich grußen lagt. Gine Berichwörung vorausgesett, mußten die unschuldigften Meußerungen Grund jum Berdacht, Chiffern aber, die fich die Freunde im Scher; ertheilten, den willtommenften Unbalt für einen Aramobn geben, der fast mit Gewalt geheimen Berbrechen auf der Spur fein wollte. Arndt's unschuldiger "Entwurf einer deutschen Gesellschaft", aus dem Jahre 1814, murde alles aorisch verstanden. In feinen "Bhantaffen für ein funf. tiges Deutschland" vom Jahre 1815 fand fich eine Stelle. wo es hieß: "Bolt, ich will Dich jum haupt machen und nicht zum Schwanze, und follft oben ichweben, nicht unten liegen!" Das murde vor Gericht nicht vom deutschen Bolfe unter den Bölfern Europa's, sondern ale Berrichaft bes Bobels mider die Fürsten verstanden. Pape und Dambach führten beim Berhore Arndt's oft ergopliche 3micgefprache, in denen Jeder den Andern an Scharffinn ju überbieten suchte. 3ch weiß nicht, mar der Gine von ihnen dumm und ftellte fich fchlau, oder war der Andere fchlau und stellte fich dumm. Man fand in einem Briefe Arndte die Meußerung: "Das ift über meine Sphare!" Man witterte Berrath auch in diefer Bendung, denn man brachte jedes Bort unter die Lupe, legte ce nicht blos auf die Goldwage, fondern feste auch die Reile daran. Bape fagte zu Dambach: Sphare? mas ift Sphare? Dambach fagte: Sphare heißt griechifch Ball. Bape fagte: Ball? über meinen Ball?

was foll das heißen? — Das erzählt Arndt wörtlich. — Wir sind fo arm an Luftspielstoffen. Mich dunkt, eine deutsche, oder vielmehr preußische Lustspielscene wäre aus diesem Zwiesgespräch der beiden Untersuchungsrichter bald fertig.

Nach anderthalb Jahren folder Untersuchung erfolgte die Freisprechung des Angeklagten. Das Wort "unschuldig" im Munde folder Richter flang dem Alten wie eine Beleidi-Er war zwanzig Jahre lang amteunthätig, ohne Ehrenfühne, ohne Benugthuung, ohne Anerkennung feiner Berechtigung, seine gerechte Sache vor der Welt offen darguthun. Die preußische Staatszeitung hatte unter den actenmäßigen Rachrichten eine öffentliche Ehrenschändung feines menschlichen und schriftstellerischen Charaftere gebracht und Arndt durfte fich nicht auf dem Forum der öffentlichen Sittlichkeit vertheidigen. Jahn's Frau hatte gegen Herrn von Rampt eine Calumnienklage erhoben. Nachdem das Rammer. gericht zu Berlin vom Justigminifter einen Bescheit, vom Staatekangler eine Belehrung erhalten, wie es fich in Diefer Sache zu benehmen, erfolgte ale ultima ratio der Cabinetes befehl, die Rlage sei unstatthaft. Arndt meinte, es hatte ihm noch schlimmer ergeben können; bat er doch unausgesett fein Behalt bezogen, hat nicht betteln brauchen, ift aus Bonn nicht ausgewiesen. Einige Ohrenblafer hatten ihn gern an einen ftillen fernen Ort gebracht; allein der alte Ronig, wenn auch befangen, mar doch wenigstens leitenschaftslos. Das Wort des vierten Friedrich Wilhelm gab ihm feine Chre wieder; feine Biedereinsetzung in Amt und Burden mar für

Die Stadt Bonn ein Reft, alle Brofefforen bis auf Einen, A. 2B. Schlegel, begrüßten ihn, die Kacultäten ernannten ihn zum Rector und er hielt als folder feine lateinische Antritte-Bie altes Gifen hatte er fo lange ftill gelegen, mar eingeroftet, mar über die Siebenzig hinaus, mar zu alt geworden, fagte er, für einen frifchen und lebendigen Mund. In dem Alter, wo die Beifesten vom Lehrstuhl abtreten, follte er ihn wieder besteigen. Meine Trompete, fagte er, mar lange gerblafen, ich mar für die Sochschule und für die akademische Jugend nur noch ein Mann mit Schall, aber ohne Ton. Er hatte gern für die Gnade gedanft. Allein Beigerung mare wie Trot erschienen, und fo nahm er fie an, und legte ber Belt den gangen Sandel vor, man fann fagen ohne Groll und Sag, aber doch auch ohne gedemuthigt ju fein, ohne es verlernt zu haben, ale Mann und Menfch um fein gutes Recht zu miffen.

Arndt's Briefwechsel ift zur Charafteristift der Zustände in Breußen auch sonft von Gewicht. Der spätere Minister Eichhorn, Arndt's vertrauter Freund und Dugbruder, schreibt ihm im Juni 1815 entzückt von des Königs freudiger Genehmigung einer Constitution für sein Volk. Gneisenau ergeht sich in einem denkwürdigen Briefe desselben Jahres aus Paris über die Nothwendigkeit, Preußen eine Versassung zu geben. Sogar Motive der Staatskunst geböten das; so etwas erwerbe den Brimat über die Geister; nur dieser dreisache Primat der Wassen, der Wissenschaften und der Versassung könne Preußen aufrecht erhalten zwischen seinen mächtigen Nachbarn.

Schleiermachere Mittheilungen an Arndt ichildern Die Beit der gefuntenen hoffnungen, der vertummerten Buniche, des geknickten Schwunges aller Geifter. Auch Schleiermader bei feiner Bolemit gegen Schmalz, bei feiner Betheiligung an einem akademischen Gutachten, de Bette's Absetung betreffend, mar von der Gefahr bedroht, einer Untersuchunges tortur unterzogen zu merben. Gin gemiffer Schulg machte den Berleumder; Schleiermacher habe, fo lautete die Unichmärzung, bei allen Gelegenheiten den Staat zu "gelinden" Magregeln gegen die Burichenschaften verführt. Gine Demagogie fondergleichen, Die fich ein Lehrer des Chriftenthums, ein Berfünder der humanität fraft Amt und innerem Beruf ju Schulden fommen ließ! Jener Schulg, meinte Schleiermacher, befördere unmäßig die Landsmannschaften, und Diefe seien doch der Ruin des Universitätelebens. Noch im Sahre 1825 fab fich Schleiermacher von der Inquifition des Staates bedrobt.

In Stein's Briefen an Arndt findet sich unter anderm ein Bort über die damaligen Zeitbedrängnisse, das für den "Minister Borwärts" gleich sehr wie für Arndt bezeichnend ist und das politische Glaubensbekenntniß Beider zusammenssäßt. "Wir leben in einer Zeit des Uebergangs, schreibt Stein aus Franksurt im Januar 1818, wir mussen also das Alte nicht zerstören, sondern es zeitgemäß abandern und uns sowohl den demokratischen Phantasten, als den gemietheten Bertheidigern fürstlicher Willfür widersehen. Beide vereinisgen sich, um Zwietracht unter den verschiedenen Ständen der

burgerlichen Gefellichaft git erregen, in entgegengesetten Absichten, Die Einen um alle Bersuche, eine reprasentative Berfaffung zu bilden, zu vereiteln, die Andern um eine unhaltbare ins Leben zu bringen. Diefer haß unter den Standen, unter Bürgern und Adel, bestand in den blübendsten Beiten ber deutschen Städte, im 13. bis 14. Jahrhundert, nicht. Jeder Stand hatte feine Ehre, zwischen ihnen bestand ein wechselseitiges Band der Dienftleiftungen, des Umgangs, durch Berfassung und Sitten geknüpft. Diese Stände muffen neben einander bestehen, nicht durcheinandergemengt, ein Befchlechtes und Guteradel; fein Dienft. und Briefadel, ein tüchtiger Burger = und Gewerbestand, ein ehrsamer freier Bauernstand, fein Tagelöhnergefindel: und fo fteht der alte. durch den Lauf der Zeit geschwächte Stand der Freien wieder da, erfdeint in der Gemeinde, am Amte- oder Rreistage, auf dem Landtage, auf dem Reichstage zum Berathen und Beschließen, und greift in gemeinsamer Roth ju Wehr und Baffen."

Unter Arndt's Papieren aus den Jahren 1810 und 1811 finden wir einige Lebensregeln und Glaubensmaximen, die nicht wenig geeignet waren, den Inquisitionsrichtern von damals Bedenken zu erwecken. Je aphoristischer sie hingestellt sind in sein Tagebuch, desto mehr fiel der lauernde Argwobn darüber her, geheime Straswürdigkeiten dahinter witternd. Bu diesen Sähen gehören solgende:

"Sei nicht zu deutsch: brute und traume nicht, aber bente, dichte muthig und ftill!"

"Lieber muntere Bolle ale fauler himmel!"

"Salte das heroenbild der Menschheit dir vor, das heroenalter der Welt in Ruhnheit und Trop."

"Berftore hinter dir, daß vor dir etwas merde!"

"Bute dich vor Beibern, aber liebe und ehre das Beib!"
"Qui se ipse regit, rex est."

"Billft du gludlich fein, bete täglich zu deinem Gott, beiner Schönheit und Liebe."

"Bermalme täglich deinen Chrgeis, deine Citelkeit, daß du ein heiterer und fraftiger Rampfer werdest!"

Bu diesen deutschen Kern : und Kraftsprüchen Arndt's fügen wir noch Stein's Wort aus dessen politischem Testament: "Der Wille freier Menschen ist der unerschütterliche Pfeiler jedes Thrones."

Als die Throne wankten, im Jahre 1848, weil sie den Willen freier Menschen nicht für ihre besten Pseiler gehalten, als die Männer in der Baulskirche zu Franksurt tagten, war Arndt schon schwach, nicht blos alt geworden. Als Alter hielt er sich an die Ilusionen seiner Vergangenheit; er stand als kleindeutscher Kaisermacher Uhland gegenüber. Nach der Tradition standen Geister auf Seiten Preußens, denen Arndt Zeitlebens gehuldigt; Stein, Humboldt, Nieduhr, Scharnshorst, Gneisenau hatten in der Franzosenzeit für Preußen gesochten, während für Desterreich Renegaten die Feder sührten, wie Friedrich Schlegel, Adam Müller, Zacharias Wersner, Friedrich Gents, Joseph Görres. Wer in der Zeit der Kühne, Deutsche Charattere. IV.

Freiheitefriege mablen follte, hatte auf Breugene Seite treten muffen. Beiter hinauf aber griff Arndt nicht in feiner Ginficht, noch blickte er tiefer in die Bufunft; er hat den deutichen Guden nie gefannt, deshalb mußte er an feinem Baterlandeliede jum Lugner merden. Ale er für ein Rleindeutichland, d. h. für ein Grofpreugen mit Ausschluß Defterreiche feine Stimme in der Baulefirche abgab, erhoben fich gange Schaaren demofratischer Manner, den greisen Sanger an fein Lied erinnernd : Rein nein, nein nein! mein Baterland muß größer fein! Der Alte mar matt und mude geworden, er sympathisirte mit den Burichenschaftlern und wollte einen beutschen Raiser haben, es tofte mas es wolle und der Compromif mit der Linken sei welcher er wolle. Er mar auch mit der Raiserdeputation in Berlin. Er kannte Friedrich Wilhelm den Bierten, er mußte, daß "Der es nicht thun murde"; aber er dachte vielleicht: Bureden hilft! Phantafie und Beluft zur deutschen Raiserkrone, der Krone Rarle des Großen, mar ja auch vorhanden, nur nicht der Muth, und wer keinen Muth zur Sache hat, hat auch feinen Beruf dazu. Der Alte fcmungelte, wie er den Ronig fab, der das Unrecht Friedrich Wilhelm des "Gerechten" an ihm wieder gutmachen ge= Auch der Ronig ichmungelte, flopfte dem getreuen wollt. Edart auf die Schulter und jog ihn bei Seite und flufterte ihm gu: Ja, lieber Freund, aus den Sanden der Fürften o ja, aber aus den Sanden des Bolfes - pfui nein! Gin Ronig von Gottes Gnaden fann nicht Raifer von Boltes Gnaden fein! - Auf Bater Arndt's geographisches Baterlandelied:

"Bas ift des Deutschen Baterland?" suchen wir nun noch immer die Antwort.

Der Jubelgreis erlebte noch seinen 90. Geburtstag. Die Freude über so hohes, von Gott begnadetes Alter war groß in deutschen Landen; Hochachtung und Liebe schienen ihn sast erdrücken zu wollen. "Die Freunde und die Narren haben mir's angethan", sagte der Alte und fühlte sich matt und müde bei all dem Jubellärm. Bier Bochen darauf, am 29. Januar 1860, schloß der alte getreue Kämpe das Auge.

# VII.

Ahland.

#### VII.

### ahland.

Benn heut ein Geift herniederstiege, Bugleich ein Sanger und ein Beld!

Mit diefen Berfen beginnt die eine der beiden Uhlandichen Symnen auf die Leipziger Bolferichlacht. Ronnen wir nicht in gleich ichwungvollen Beilen des Dichtere Undenfen unter une feststellen, fo fei's in einfach ichlichter Brofa. Denn auch einfach mar fein Wefen, und beides muß in ihm gefciert werden, einer der edelften, reinften Dichter und der befte Burger Deutschlands. Bum beften Burger Deutschlands in ihm gehört aber auch jedes Bort, das er im Ständesaal und in der Bolkeversammlung gesprochen. Jeder feiner Berfe ift Bold, jedes feiner gesprochenen und geschriebenen Brofamorte Stahl. Je weniger deren find, defto mehr foll man das Berstreute aufsuchen und zusammenftellen, damit ber gange Uhland, der Dichter, der Forfcher und der Burger, der Staatemann und der Anwalt fertig vor une ftebe. Rlagt man, daß er nicht ergiebiger gemefen in gebundener und ungebundener Rede, fo wolle man ermagen, daß die fnappe Rurge, die ibm

eigen, zur Einsachheit seiner poetischen Grazie und zur unerbittlichen Kraft und Schärse seiner Ansichten, seiner Auffaffungen und seiner Gefinnung gehört. Dazu kommt, daß auch
bittrer Groll über Bersagtes und Berkümmertes stumm oder
schweigsam macht. Und die Zeit der Bersagung dessen was
Deutschland braucht und sordert, ist ein langer, langer Winter
gewesen; eine Berkümmerung aber des Bölker- und Freiheitsblüthenfrühlings hat Uhlands Herz wiederholt erlebt, bitter
empfunden, schmerzlich betrauert.

Singft Du nicht Dein ganges Leben, Sing' boch in ber Jugendzeit!

rief er fich schon fruh ju, in der Ahnung fast, der Ton der Musen werde mit der geschwundenen Freudigkeit in ihm ver-ftummen.

Wenn Berrath, was Gott verhüte! Einen edlen Sänger trifft, Stirbt ihm seiner Dichtung Blüthe —

klingt ein anderes Bort von ihm. Seine Nation hat gegen ihn keinen Berrath geübt, aber die waltenden Mächte seiner Beit haben in jedem Frühling, der über Deutschland geistig heranbrach, sein herz verdorren machen.

Am 26. April, in einem verspäteten Lenz bes Jahres 1787 geboren, 18 Jahre jünger als Arndt, selbst um etwas jünger als Schenkendorf und nur 4 Jahre älter als Theodor Körner, gehört er nicht eigentlich zu den deutschen Tyrtäen, die den kriegerischen Aufschwung der Nation gegen den gemeinsamen Feind mit Gefängen begrüßten, weden halfen oder begleiteten. Ein dreizehnjähriger Anabe betrat er die

Schwelle des neuen Jahrhunderts, erlebte ale afademifcher Jungling in Tubingen die Beit des Napoleonischen Glanges, der feiner befondern Beimath auch Schimmer und Machterweiterung brachte. In den engen Bintelthalern Schmabens wird die Seele bekanntlich fpat reif; fcheu, in fich gedruckt und ichuchtern, führt die Bertiefung bier faft zu einer Berengerung des Bewußtseins, wenn fie nicht, wie Bieland, Schiller, Schelling, Begel binaustreten ins meitere, größere Baterland; um fo nachhaltiger aber ift dann die jahe Rraft und die Dauerbarfeit des von unverfälschten Quellen genährten und erquickten Gemuthe. Uhlande Bater mar Universitätesecretar, fein Grofvater Brofeffor der Theologie. Das Tübinger Stift fennzeichnet leicht alle Diejenigen, Die ju ihm gehören, ale Theosophen. Ludwig Uhland ftudierte feit 1805 die Rechte, er hatte auch ale Mensch wenig ober feine Sympathie für die speculative Forschung der theologis ichen Brobleme der Tubinger Schule. Schwäbisch mar er von Grund aus, wie feine gange Kamilie feit Jahrhunderten. Doch auch eine faufmannische Firma feines Namens besteht in Tübingen, und einer seiner Borfahren hatte in der Schlacht bei Belgrad (1688) im Ginzelgefecht einen Bascha fo zugerichtet. wie er's in feinen "Schwabenftreichen" fo fernhaft draftisch und mit epigrammatifchem humor ergablt. Gein Theelied und fein Degelfuppenlied tennzeichnen ebenfo fehr ben Schmaben, mahrend feine Balladen, Romangen und Liebesgefange den reinften Frühlingeduft der Minnefanger in der beften Beit der Schmäbischen Sobenstaufenzeit athmen.

ging auf allen Bebieten flarer, frpftallheller Form und ber durchfichtigen Fagbarteit des Inhalts nach, fo daß ihm für Bers und dichterische Sprache Goethe mit der plaftischen - Formvollendung Mufter mar und blieb. Man jählt Uhland ju den Romantifern. Die Gewalt der Unmittelbarfeit und ungesuchten Frifche bei ftrenger Gelbftbeberrichung und Berr. icaft der Grazien fennzeichnet feine Boefie in Form und Inhalt und halt fie fern von aller Berichwommenheit, aller Schwelgerei, allem Uebermuth, der fich verpufft, allem Lurus, ber fich vergeudet; an feuscher Bartheit reiner, gefund einfacher Befinnung und Stimmung fucht Uhlande Mufe ihred. gleichen. Er vergrub fich nicht in unfer Mittelalter, um Schatten und Schemen, die blos loden und ichreden, beraufzubeichmoren. Aus den deutschen und nordischen Beldenliedern entnahm er fich den Styl feines einfach draftischen Balladentone; die höfische Beziertheit und Mpftif der mittelalterlichen Rittergedichte blieb ihm fern. Und auch fpater, ale feine Leier verftummte, ale er fich gang der Forfchung in den Dichtungestoffen unferes Mittelaltere bingab, blieb ibm, vom Beift unferer Boltelieder und Sagen befeelt, nichte ferner als Die frankhafte Bereigtheit uud musikalische Berfloffenheit der romantischen Schule. Mit der Sinneigung ju altdeutschem Sang und Sage bezwedte und erftrebte er die Rudfehr verlorengegangener Treue, Ginfalt, Rraft, nicht die Anbetung mittelalterlicher Traumfeligkeiten. Die erzene Rraft des Dibelungenliedes, die tiefzarte Grazie und Ginfalt Balthere v. ber Bogelweide, nicht die fcmelgerische Romantit ber aus

provençalischen Borbildern entlehnten Graldichtungen maren ihm muftergultig. Richt die fude, fondern die nordfrangofischen mittelalterlichen Dichtungen, Die fich im Sagenfreise Rarls des Großen bemegen, unterzog er der liebevollen, emfigen Bflege feiner Studien. Mus feinem feches und fiebzehnten Lebensjahre hat man Bedichte von ihm gefannt, welche Difianische Stimmung verriethen; zwei davon, "der fterbende Beld" und "der blinde Ronig" aus dem Jahre 1804, find in Die Sammlung übergegangen; auch die Gefange der Bruch. ftude gebliebenen Fortunat und Ronradin find fruhe Arbeiten. Saro Grammaticus und ffandinavische Sage und Dichtung beschäftigten ihn ichon frub. 3mangig Jahre alt hatte er ichon ausstudiert, im Jahr darauf mard er Advocat. Gin fleines Delbild aus feiner erften Jugend zeigt einen goldhaarigen Rnaben, blauaugig, traumerisch finnenden Blide, um die Lippen bereite den feften, gefchloffenen Bug.

Bon Bedeutung für den dreiundzwanzigjährigen Jüngling war 1810 und 1811, gleich nach seiner Beförderung
zum Doctor der Rechte in Tübingen, ein achtmonatlicher Aufenthalt in Paris. Der Code Napoleon stand für Bürttemberg zu gewärtigen; es konnte also wohl zur schließlichen Ausbildung eines jungen schwäbischen Juristen zweckdienlich
erscheinen, die französischen Rechtsverhältnisse kennen zu lernen. Uhland lebte dort viel im Berkehr mit jenen deutschen Freunden, die später Berlin angehörten, Chamisso, Immanuel Bekter; sie begannen den Dichter in ihm entweder erst zu
entdecken oder schon hochzuhalten, denn die Entwickelung des

targen Mannes überraschte, fie nahrte fich von verborgenen Quellen. Auch ein Biener, Joseph Stoll, geborte in Barie ju feinem Umgang, berfelbe, ber ihm bei feinem Liede vom "verhungerten Dichter" vorschweben mochte. Mit Arnim und Brentano vertehrte er in Beidelberg. 3mei Freunde verlor er fruh, Schoder, der in der Offfee ertrant, und Sarpprecht, der vom ruffischen Feldzuge nicht wiedertehrte. Daheim im Schwabenlande ftand ibm Juftinus Rerner febr nabe, fo menia er deffen frankhafte Bhantasmata theilte; von deffen Grabe brachte er fich den Reim der Arantheit nach Saufe, von melder der jonft nie Rrante nicht wieder genas. Rart Maper bat feinerfeite den Edlen auf dem letten Bange begleitet und be-Bir faffen das zusammen, weil man ihn falfchlich für ungesellig und ungeniegbar im Umgang geschildert; er mar nur fara bei lautem garm, verschloffen gegen bie Bhrafe ber Geselligfeit, immer in fich gesammelt, abgeneigt aller Rraftvergeudung. Und so war er auch in der Liebe, vielleicht farg, aber treu, tief und innig, ichnichtern und gart. Seine Che, die er in feinem dreiunddreißigsten Jahre ichloß, mar gludlich, aber finderlos. Seine Beftalt mar flein und unscheinbar; Chamiffo ichalt ihn "didrindig". Er mar allezeit ernft, fprode, unbeugsam. Gein Reuer brannte unterirdifch. Bas man Ralte bei ihm nannte, mar nur eine Rrufte, welche die innere Barme fchirmt. Geine Sprodigfeit mar der Arg. wohn gegen jo häufige Beruntreuung edler, unantaftbarer Guter, feine Unbeugsamkeit und fein Trot blod die Treue gegen anerkannte, beilige Rechte. Er mar befcheiben, weil er

bas prunfende Beraustreten des 3che am Menfchen und am Dichter verschmähte, Byrone Titanomachien und Simmelfturmereien waren ihm fremd; um fo fuger die traulichen Abendichatten eines tiefen Friedens, der Gott fühlt, auch wo ihn Die larmenden Menschen vermiffen. Selbft ale Lyrifer halt er gern fein 3ch gurud und läßt fatt feiner den Dichter, ben Sirten, den Jager, den Bandrer fingen und fagen. nur felten Dden- oder Symnenschwung in ihm, aber immermahrender Lerchengesang zur Morgens, und Nachtigallenflang gur Abendfeier. Geine Liebeslieder find Alpenrofen, feine Lieder von der Minne alter Zeit Bergigmeinnicht und Beilden im Schatten riefiger deutscher Gichen. Richt die Rebel der Bergangenheiten unferes Mittelalters befang er, nicht der Rarfunkel dunkler Schlunde lockte ihn abseits von der Sonne des Bewußtseins, nicht Robolde und Gefpenfterfurcht führten ihn irre, Sumpf und Irrlicht reizten ihn nicht, er war ale Dichter und ale Mensch zu feusch und rein, um mit Damonen zu bublen.

Für die Reize der Parifer Gefellschaftswelt war er als Jüngling unempfänglich, die Gelüste des Palais Royal wisderten ibn an; er grub auf der Bibliothet einen ganzen Binter hindurch in Büchern und Sandschriften altsranzösischen Dichetungen nach, oft bei spärlichem Rohlenbeckenfeuer, so daß er im Abschreiben der vergilbten Manuscripte auch die linke Sand an den Schreibdienst gewöhnen mußte, solange die rechte sich von ihrer Erstarrung an der Rohlengluth erwärmte. Der Ertrag seiner philologischen Studien in Paris war be-

deutend genug, aber er beutete ibn menig aus; er geizte nicht mit feinem Geminn, er theilte ihn freigebig mit, fo bag er nur zum allgemeinen Beften zu arbeiten ichien, wie er auch ale Dichter aus Baris an Rouque fdrieb, er fcheine bestimmt ju fein, nicht ale einzelne Stimme porzutreten, sondern nur in den Chor deutschen Befanges einzustimmen. Go befcheiden war die einfache Rernkraft diefes Mannes. Immanuel Beffer und Adalbert v. Reller brachten ihre Ausgabe des Flor und Blancheflor und ihre Ueberfetung des Guillaume d'Angles terre nach den Abschriften Uhlands. Bei der Rudfehr von Baris zu Anfang des Jahres 1811 besprach Uhland mit Juftinus Rerner, an dem er die fomnambulen Bifionen ungläubig, aber vergeblich belächelte, die Berausgabe eines "Boetischen Almanache für 1812", in welchem er neben einer gangen Reihe von Liedern und Balladen auch die altfranjöfischen Bedichte, von ihm überfett, oder vielmehr neu gedichtet, brachte. Bu jener Beit fchrieb er auch feine Abhandlung über das altfrangofische Epos, begleitet von den Rachbildungen alter Lieder, die er in Baris handschriftlichen und gedruckten Quellen abgewann, einen Ertrag, den er mitten in der Reit des Raiserreiche zu einem "Mährchenbuche des Ronige von Franfreich" zu vervollftandigen gedachte. Die Abhandlung erschien 1812 in Fouque's "Musen"; fie mar bahnbrechend, fie verfündete mit heller Freude die Entredung eines innigen Bufammenhange ber altfrangofischen Lieder mit denen unseres eigenen Bolfes. 3m 3. 1813 folgte dem Almanach ein "Dichterwald"; er brachte Uhlande "Singe

wem Gefang gegeben", die acht Banderlieder, die Trinflieder. "der Wirthin Tochterlein", "Ronig Rarle Meerfahrt", "Roland Schildtrager", "das Marchen von der deutschen Boefie". Erft Ende 1814 brachte Uhland es zu einer Bufammenfaffung feiner inrifden Bedichte, und diefe erfte Cotta'iche Musgabe umfaßt denn auch zum Schluß gleich "des Sangers Kluch", dies Cabineteftuck, oder foll man fagen dies Altarblatt feiner romantischen Mufe. Seine politischen Bedichte, auf die Leipziger Bölkerschlacht, deutsche Buftande und vor allem den murttembergischen Berfaffungestreit betreffend, tamen 1817 querft in einzelner Sammlung beraus, bevor fie bem gangen Bande feiner Iprischen Boefie beigefügt murden, die von da ab nur geringen Bumache erlebte, mit der Ausgabe von 1835 ihren Abschluß erhielt und dann für 1847 und in den letten der 40 Auflagen nur zwei, drei Stud Bereicherung erfuhr, den "letten Bfalgarafen", den "Lerchenfriea", mofür ber Dichter nach seiner ftrengen Gelbftfritif Underes aus der Jugendzeit tilgte und beseitigte. Schon mit dem Jahr 1817 hatte Uhland, 30 Jahre alt, ale Dichter fich erschöpft, ale follte Goethe's bedenfliches Prophetenwort, "der Politifer werde den Boeten in ihm aufgehren", Bahrheit merden. Der hohe Beife von Beimar, der in der Beit der bittern Rampfe der Nation fich in fein großes Berg gurudigg und mit feinen Gefühlen an die Biege der Menschheit, in den Drient floh, hat auch sonst nicht viel von politischer Dichtung gehalten. Den deutschen Rern in feiner eignen Natur hat er nicht tilgen fonnen, er hatte ja muffen feinen

Bok verleugnen, allein feine Bedanten und Empfindungen · waren fosmopolitisch geworden und ein Bewunderer Napoleons, hielt er zumal von deutscher Gesammtheit, von deutfder nation nicht viel. Rur das Einzelmefen galt ihm in deutscher Natur etwas, und doch fonnte er Individuen und deren Berechtigung verkennen, wenn er von Dichtern fprach. Die die Armuth ihres poetischen Bettlermantele mit politischen Regen ausflicten. Bon Schiller weiß man nur in Bezug auf Bürger und deffen popularen Balladenton ein berbes Bort gleicher sublimer Bornehmigkeit; die Erhebung des Baterlandes fand ihn nicht mehr unter den Lebenden, aber er hatte fie, wie ein Brophet, der feine Beit überragt, in feinem Schwanenfang, im Tell, boch und beilig beraufbeschworen. Uhland hat Goethe als Apollojungling im Gedicht "Munfterfage" gefeiert, den olympischen Breis Goethe in feiner satprisch elegischen .. Wanderung" angeklagt. Damale ale die fiegreich von Gallien heimgefehrten deutschen Beere Die alte Rnecht. schaft im Innern nicht löften und fühnten, auf den Gieg über den Reind nach außen kein Sieg über die Widersacher deuticher Bolfsmohlfahrt im Innern folgen wollte, manderte der Dichter durch alle Gebiete unsere Lebens, von den Balaften ju den Butten, von den Sochschulen zu den Sofpitalern, mo ein Mann im Fieber vom Bundestage phantafirte. "Untröftlich", fang er im Octoberliede gur Feier der Leipziger Bolferschlacht, "untröftlich ift's noch allerwärts", doch fab er "mandes Auge flammen, und hörte flopfen manches Berg." Das Berg des großen Dichtere ju Beimar aber hatte er in jener

"Banderung" auch klopfen und schlagen hören, aber es klopfte und schlug nur für fich.

Ich schritt zum Sangerwalde, Da sucht' ich Lebenshauch; Da saß ein ebler Stalbe Und pflückt' am Lorbeerstrauch; Nicht hatt' er Zeit, zu achten Auf eines Bolfes Schmerz, Er konnte nur betrachten Sein groß, zerrissen herz.

Die Deutung dieser Stelle auf Goethe ist gar nicht abzuftreiten, und es war doch derselbe Goethe, den Uhland in der einsachen Grazie des Liedertons und in der plastischen Gesstaltung des Balladenstyls als den höchsten Altmeister erstannte. Es war derselbe Goethe, an dessen Herz Bettina, das verzückte "Kind", mit der Mahnung geklopst: Schicke deinen Wilhelm Meister aus dem Logens und Komödientrödel hins aus in die Throser Berge, wo die Stupen den Feind tressen und die Feuer der Freiheit lodern!

Uhlands württemberger Heimath lag auch noch nach der Bestegung Frankreichs lange Zeit sest in den goldnen Banden der Rachwehen französischer Despotie. Uhland sargte sein Dichterherz ein und kroch als Accessist in die Kanzlei des Justizministers. Aber er konnte sich nicht gewöhnen, im Sinne einer Cabinetsjustiz zu arbeiten, und kühlte heimlich sein Müthchen, indem er in seinen Arbeiten und Anträgen den Sachverhalt oft der Bahrheit gemäß umgestaltete. Solche Selbständigkeit konnte den Volontar nicht fördern und er Kühne, Deutsche Charaftere. IV.

trat 1814 aus dieser Stellung, so schmerzlich es ihm war, seinen Eltern, benen er zur Last war, schreiben zu muffen, sein Innres hätte bei solchem Dienste von Tag zu Tag immer mehr gelitten und seine Seelenruhe eingebüßt. Uhland war eine Beitlang in Stuttgart Advocat; daß seine Dichtungen ihm einen Ertrag böten, sag noch in weiter Ferne, da die Nation erst viel später in ihm einen Lieblingsdichter, an seinem Liederbuche einen Hausschaß fand. Erst in den dreißiger Jahren begann die starke und dann unablässige Reihenfolge seiner Auflagen, nachdem das herz des Dichters subjectiv schon mit sich abgeschlossen, sein ganzer Mensch dem politischen Dienst des Baterlandes sich hingegeben.

Und dieser Dienst war groß, mannhaft und gewichtig; ein Ritter Bahard ohne Furcht und ohne Tadel, steht Uhland als Politiker da. Sein Wirken galt zuvörderst seiner bessondern Heimath, und seine "Baterländischen Gedichte" seit 1817 sind der tiesgeschnittene, sein und hell politte Arystalsspiegel der württembergischen Bersassungskämpse. Sie besgannen schon bei Lebzeiten des 1816 verstorbenen König Friedrich. Ein Freund und Bewunderer Napoleons und des französisch centralisiten Polizeistaates, mußte dieser Fürst, der sich König von Gottes Gnaden nannte und die Krone doch blos von Napoleons Inaden erhielt, ernstlich und mit aller Macht deutscher Ehrlichseit bedeutet werden, daß er, wenn von Gottes Gnaden, dann doch nicht ausschließlich im Staate so heißen könne, sondern neben ihm, als dem Ersten der Nation und obersten Beamten, Stände und Körperschass

ten zur Seite habe, die, wo nicht gleichberechtigt zur handshabung staatlicher Rechte, doch ebenso alt im Gebrauch ihrer Berechtigungen, mit Einem Bort, daß er als Fürst nicht mit Anechten und Stlaven, sondern in Bereinbarung mit versnünstigen Wesen, nach Bertrag und hergebrachtem Recht, des Staates Bohl sestzustellen habe. Der hand eines Fürsten, der willkürlich und gewaltsam ohne alle Rücksicht auf das nie erloschene Recht der alten Stände des Landes regiert, wollte man keine neue Bersassung als Gnadengeschenk verdanken, und diesem Könige gelten Uhlands mit "Rachruf" überschriebene Berse:

Roch ist kein Fürst so hoch gefürstet, So auserwählt kein ird'icher Mann, Daß, wenn die Welt nach Freiheit dürstet, Er sie mit Freiheit tränken kann, Daß er allein in seinen Sänden Den Reiththum alles Rechtes halt, ihm an die Bölker auszuspenden So viel, so wenig ihm gefällt. Die Gnade fließet aus vom Throne, Das Recht ist ein gemeines Gut u. s. w.

Der fürstlichen Billfürherrschaft gegenüber mußte der Ruf nach dem "alten guten Recht" in Schwaben, ob es schon aus dem 15. Jahrhundert stammte, auf die Fahne geschrieben werden. So lautete sein "Gebet eines Bürttembergers". In einem Aufruf an die Bolksvertreter: "Keine Adelskammer!" rühmte Uhland (1817) an der altwürttembergischen Bersafung, daß sie das Bertragsverhältniß zwischen Regenten und Bolk flar ausgesprochen darlege, keine "Bourbonische Legi-

timitat" in dem Gefellichaftevertrage freier vernünftiger Befen, fein angeblich von oben foufflirtes Saupt neben beichränftem Unterthanenverstande hinftelle, das rein Menichliche, fachlich Bernunftige in burgerlich faatlichen Dinaen fefthalte. "Der Adel, heißt es in der Schrift, nehme denjenigen Standpunkt ein, der seinen geschichtlichen Beziehungen und feinem Grundbefit angemeffen ift! Bir machen dem Adel feine Rechte nicht streitig. Aber man spreche une nicht von Sohnen Gottes und Sohnen der Menschen, man ftelle nicht Geburt und Berdienst in Bergleichung! Adelsvorurtheile ertragen wir nicht u. f. w. - Dreißig Jahre lang hat die Belt gerungen und geblutet. Menschenrecht follte bergeftellt, Der entmurdigende Ariftofratismus ausgeworfen merden; davon ift der Rampf ausgegangen. Und jest nach all den langen, blutigen Rampfen foll der Ariftofratismus durch neue Staatevertrage geheiligt merten? Siezu einwilligen, Ihr Bolfevertreter, hieße den Todesteim in die Berfaffung legen, neue Ummalzungen vorbereiten, unfere vernünftige altwürttembergifche Berfaffung entweihen, die Sache Des Baterlandes und der Menschheit verlaffen." Diese Klugschrift gehört, wie alle feine in den württembergifchen Landtagsacten begrabenen, in der Baulsfirche beim Gewirr der Leidenschaften verhallten Reden und Vorträge, zu Uhlands gefammten Berten, follen fie und ein Bild vom Burger und Dichter, ein Bild des gangen Ubland geben. Jedes feiner Borte ift ein Edftein gefunder, einfach flarer Charafterfraft. Ubland mar fein Redner, er riß nicht augenblicklich bin, denn die Leidenschaft, fagt Cicero, macht den Redner. Aber zur Charakterkraft des Mannes gesellte sich bei Uhland der advocatorische Scharssinn des Juristen, der ruhige seste Umblid des Staatsmannes und der Instinct des wärmsten deutschen Herzens. Daß die Ecksteine solches politischen Baumeisters im Sturm der Parteistimmen verworfen wurden, erhöht nur noch ihren nachträglichen Berth.

Mit dem Regierungeantritt Konig Bilbelme, der ale Bring fich am Rampf gegen Frankreich betheiligt und deffen deutsche Gesinnung sich glorreich angekundigt, begann für Bürttemberg ein neues Zeitalter. Der am 13. Marg 1817 berufenen Standeversammlung mard ein neuer Berfaffungeentwurf mit möglichster Berücksichtigung ber alten Landesrechte vorgelegt. Die Saat des Migtrauens mucherte aber fort und der Minifter des verftorbenen Ronige, Rarl August von Wangenheim aus Roburg, mar als Bermittler geblieben zwischen Thron und Ständen. Mancher Bere in Uhlande vaterländisch politischen Gedichten galt dem neuen Ronig und dem alten Minifter; Die Stande murden aufgelöft und es erfolgte wiederum ein verfaffungelofes Interim. Uhland verlor nie die reinmenschliche Stimmung, ale Patriot und ale Dichter. Der Königin Ratharina, die 1819 in der Blüthe ihrer edlen Soheit und Schonheit ftarb, brachte er bas herrlichfte Todtenopfer, das je einer deutschen Fürftin geworden. Selbst dem Minister Bangenheim galt fein ungetrübtes menschliches Bort in der Rammer, ale diefe ihm fpater, nach. dem er entlaffen, ale "Auslander" feine rechtliche Stätte in

Schwaben mehr einräumen wollte; Uhlande Antrag gur Bahrung des Rechts, aller Barteilichkeit und Engherzigkeit gegenüber, flütte fich auf die Behauptung, daß es in Deutschland, unter Deutschen, die noch immer von "Auslandern" auf ihrem Boden fprachen, ein geiftiges Beimatherecht gebe. Die Rarlebader Beschluffe brachten im Sommer jenes Sabres rafch einen vorläufigen Austrag in dem murttembergiichen Berfaffungeftreit. Ronig Bilbelm mar deutsch genug, um dem Bundestage und feinem Unfinnen, mit Sulfe jener Befchluffe die Entwickelung des ftaatlichen Lebens in Deutschland zu erftiden, entschloffen entgegenzutreten. Er berief pon neuem die Stände und legte einen neuen Berfaffungsentwurf Unter den drohenden Gewitterwolfen der Frankfurter Septembermaßregeln mard diefer Entwurf von der Berfammlung, der auch Uhland angehörte, angenommen. Bon feinen beiden Dramen mard der 1817 gedichtete "Ernft von Schwaben" mit einem Prologe, in welchem er "Beil diesem Ronig, Dicfem Bolte Beil!" rufen tonnte, am 18. October 1819 jur Reier des gludlich abgefchloffenen Berfaffungevertrage zum erften Mal in Stuttgart aufgeführt. Eglair fpielte den Werner von Anburg im Stude, dies Bild der deutschen Treue, die fich hier wie eine Giche gen himmel ftredt, mahrend deutsche Liebe, wie Beine fagte, unmerklich und doch wie Beilchenduft fich verrathend, ju ihren Fugen blüht. Es fehlt dem Bau diefes Stude wie bem "Ludwig des Baiern" bei romangenhafter Saltung die dramatifche Structur, und doch ift ein Bolf und ein Theater ju bedauern, dem Rraft und Anmuth Diefer Bestalten, Sobeit und Adel Diefer Befinnungen, die unverfälfdte Reinheit und plaftifche Bollendung Diefer Grazie feinen Reis mehr bieten. Den franthaft romantifden gleichzeitigen Schickfaledramen Bacharias Bernere. Müllners und Souwaldte gegenüber find die Dramen Uhlands mahre Edelfteine. Die Betärenwirthichaft der Mufen an unfern großen Sofbuhnen bat dem Dichter Uhland feinen Unlag geben tonnen, bas deutsche Drama auf Grund und Bo-Den unserer Siftorie weiter, gludlicher und erfolgreicher, an-Bar mit bem, mas er gegeben, fein Inhalt nicht erschöpft, fo prefte ihm doch der Groll die Lippe zu. Und auch für feine Rargheit und Schweigsamkeit hat er die ver-Diente Bewunderung gefunden; Ludolf Wienbarg, felbft ein verdroffener und an Inhalt nicht allzu reicher, farger Epigone, wollte dem Dichter diefer zwei Dramen juft um feines Schweis gens willen die Lippen fuffen. Der halb verfchwiegene Groll ward im Tacitue weiland gur Tugend; der Migbrauch im tandelnden Liebesverkehr mit den Dufen ift oft genug in Leichtfinn und Frevel ausgeartet.

Dreimal hat Uhland die Berkommenheiten in der Stimmung und in den Schicksalen seiner Nation, dreisach den Rücksschlag in einer Zeit der Reaction nach kurzer patriotischer Auswallung erlebt; die Jahre 1815, 1830, 1848 brachten Frühlingsanfänge mit nachfolgenden Berkümmerungen, die schließlich andauern. Bis zum Jahre 1820 hatte der Dichter Uhland als Batriot und als Mensch noch volle Empfindunsgen des Glücks. Er war Abgeordneter der Stadt Tübingen,

und der Mai jenes Jahres führte ihm das Berg und den Befit feiner Gattin ju. Geine politifche Thatigkeit zerbrodelte ftudweis an der Ungunft des berben und gebrochenen deutfchen Schicksale, fie mart endlich wiederholt brachgelegt. 3m nächsten Jahre mard ber Rammer das Unfinnen geftellt, Friedrich Lift, ob er icon feine burichenfchaftlichen Bergeben auf dem Sohenasperg verbußt, von der Berfammlung ausjufdließen. Uhland machte vergeblich feine Berichterftattung dagegen; der Berfolgte entzog fich dem Conflict, indem er freiwillig feine Beimath mit Nordamerica vertauschte, derfelbe Nationalofonom, der den Deutschen fpater eine neue Braris ihres Rugens fuftematifirte, ale Conful der Freiftaaten seinen Wohnort in Leipzig nabm, den Unftof gab zur erften deutschen Gifenbahn, um dann, in feine befondere Beimath jurudgelehrt, beim Scheitern feiner Boblfahrteplane freiwillig endend zusammenzubrechen. Rach peinlicher Auslegung der Gesetze mard damale Uhland auch die Ruhrung der Advocatur verfagt. Man weiß in Stuttgart von einigen Processen, die Uhland als Armenadvocat mit Blud geführt hat. Es tauchte von neuem litterarische Arbeiteluft in ihm auf und er gab 1822 fein Buchlein über Balther v. d. Bogelweide, Diese fleine Mufterschrift in der Art, wie ein Dichter einen Dichter verfteht, auffaßt und litterarifch Es mar ein Anfang ju meiterer Ausbeute behandelt. unfrer mittelalterlichen Dichterschäße; Uhland, gedrückt und beengt, suchte nach einer Lehrfangel für deutsche Litteratur und mandte fich, fo lieb ihm Schwaben mar, doch vergeblich. nach Bafel, Freiburg, Bonn. Er gehörte, fo patriotifch er mar, ju den migliebigen, "unruhigen" Röpfen in Schmaben. Mit Mube mard endlich eine Brofeffur in Tubingen für ihn. ermittelt. Seine afademifche Thatigfeit bezeichnete eine feltene Frifche und ein ungewöhnlicher Schwung. Er las feit dem Sommer 1830 über die Beschichte der deutichen Dichtung vom 13. bis jum 16. Jahrhundert, romanische und germanische Sagengeschichte, erklärte bas Ribelungenlied und leitete freie ftpliftische Uebungen an der Sochfcule. Sein Buch über den Muthus von Thor (1836) mar als erfter Theil feiner Sagenforschungen ein gediegener Borläufer eines zweiten, unvollendet gebliebenen über Gott Ddin. Seine Berausgabe "Alter hoche und niederdeutscher Bolfslieder" (2 Bde. 1844 u. 45) geschah im Zusammenhang mit Abhandlungen, die zum Theil nur gerftreut in die Belt tra-Bon diefen Auffagen zu den Bolfeliedern erichienen 3 Stude in Bfeiffere "Germania". Bon feinen litterarifchen Arbeiten im "Sonntageblatt" vom 3. 1807, einem Geitenftud zum Morgenblatt, das fich Anfange menig poetisch anließ, lieferte das Beimarifche Jahrbuch feinen Artifel "über das Romantifche", der alfo feinen Studentenjahren angehört. Ceine lette Arbeit, "über die Todten von Luftnau" (aus dem 3. 1862), brachte ebenfalls Pfeiffere Germania, mahrend Auffase über ten Minnefang, über die Tell- und die Bintelriedfage unter seinem Nachlaß vermuthet werden. \*)

<sup>\*)</sup> Bon Uhlands "Schriften jur Geschichte der Dichtung und Sage" (herausgegeben von B. L. holland, A. v. Keller und F.

Uhlands akademische Thätigkeit ward nach drei Jahren gewaltsam unterbrochen. Das Jahr 1830 brachte von Baris aus eine neue politische Bewegung über die Belt. Die Deutschen ließen sich von den Franzosen gemahnen, daß sie ihren staatlichen Fortbau wieder in Angriff zu nehmen hätten; sie erinnerten sich dann auch wieder ihrer brachgelegten Kräfte daheim. Uhland besuchte in seinem Lande die Bolksverssammlungen und nahm 1833 die Bahl für Stuttgart zur Bolkstammer an. Da galt es dann wieder auf engem Boden für Licht und Lust, für Recht und Freiheit zu kämpsen. Bier sogenannte Demagogen, die jedoch ihre Jugendirrungen gerichtlich abgebüßt, wollte die Regierung von der Kammer ausgeschlossen wissen, als ob auf verbüßte Festungsstrase vom Cabinett noch nachträglich ein Urtheil der Ehrlosigkeit zu verhängen sei! Baul Psizers Antrag gegen die Bundes.

Pfeiffer) erschien bereits Bb. 1, des Dichters "Sang und Sage des deutschen Mittelalters" enthaltend, so weit dies auf drei Bande berechnete Werk sich aus dem Nachlaß zusammenstellen ließ. Wir empfinden in Uhlands Ansicht über die Entstehung des Nibelungenliedes eine freudige Genugthuung, der unter Philosogen weitverbreiteten Auffassung Brimms und Lachmanns gegenüber, wonach die große Dichtung nur eine zusammengeslickte Compilation von Bolksliedern sein sollte. Nach Uhland deutet die Handbabung desselben Cottuns, die Stellung der Kriemhild als Centrum des Gangen, ihre Entwickelung von jungfräulicher Harmlosigkeit bis zur Furie der Nache, und endlich die durchgängige, ahnungsvolle Borbereitung zum tragischen Ausgang der Katastrophe — auf die Hand eines epischen Dichters, der mit Bewußtsein schuf und gestaltete, wenn er auch nur rhapsolisch wie die Sänger der Homerischen Epen zum Bortrag kam. Die Annahme eines bloßen "Orderers" vorhandener Lieder — die ihm allerdings vorlagen — kann nur der philosogischen Bedanterie möglich sein, die von schöpferisscher Thätigkeit des Dichtenden keine Uhnung hat.

beschluffe vom 28. Juni 1832 munichte die Regierung von der Rammer "mit verdientem Unwillen" gurudgewiesen gu Uhland empfahl, in einer Adreffe auszusprechen, daß die Rammer fich eine Stimmung nicht vorschreiben laffe. Die Regierung antwortete mit Rammerauflösung. Uhland abermale für Stuttgart gewählt murde, erflarte man ihn in der Bermeigerung des Urlaubs für unentbehrlich ale Lehrer an der Sochschule. Uhland hielt das Mandat des Bolkes für dringend wichtig und verlangte ale Brofeffor feinen Abichied, den man ihm dann "fehr gern" bewilligte, nachdem er wenige Tage zuvor über die Sagen von Bergog Ernft feine feierliche Untritterede gehalten. Uhland brachte fein Lehramt jum Opfer der Burgerpflicht, jenes "Sehr gern" aber im Entlaffungebecret des Miniftere Schlaper follte fo denkwürdig bleiben wie das "Recht gern" des Bringen in Leffinas Emilia Galotti!

Auf dem folgenden Landtag blieb Uhland fortgesett in der Minderheit. Bergeblich stellte er den Antrag auf Herabssehung des Militärbudget, das für Bürttemberg bei der Unmöglichkeit einer selbständigen Politik und zumal mitten im Frieden ungebührlich hoch sei; "Niemand würde es billigen, war sein Bort, wenn Jemand Den weise nennen wollte, der sich die Nahrung entzöge, um für den Hall einer zukünstigen Krankheit mit Arzneimitteln versehen zu sein!" Bergeblich sorberte er Preßfreiheit, vergeblich eine allgemeine deutsche Nationalvertretung. Auch auf dem außerordentlichen Landtag von 1838 socht er ohne Erfolg gegen gewisse Bestimmungen eines

neuen Strafgesethuchs. Man sprach von Magregelungen, welche die Bahlfreiheit beeinträchtigten, und so lehnte er mit seinen Genossen, Schott und Paul Pfizer, eine Neuwahl für 1839 ab. Mit Paul Pfizer theilte er sonft nicht alles, auch nicht die Sehnsucht nach einer preußischen hegemonie Deutsch-lands; die Maxime, Deutschland preußisch zu machen, in der hoffnung, Preußen werde damit deutsch werden, war nicht die seinige.

Uhland jog fich nach Tubingen jurud und bewohnte feitdem das von dem nach Leipzig berufenen Rangler Bachter verlaffene, am Redar gelegene Saus mit Garten und Beinberg, um in der Stille und auf eignem Grund und Boden feinen Studien ju leben. In der Bflege feines eignen Bemachfes, qualeich ein tapferer Schwimmer, ein ruftiger Rußmanderer, mar er gludlich und zufrieden, wenn fich freilich ber Sang gur Bereinsamung in feiner ichmabifchen Romernatur von neuem in ihm festsette. Er machte Reisen nach den Buderschäken großer Städte, um deren Treiben blieb er fonft unbefummert. Go erichien er, wie früher in Barie, jest in Wien, Berlin, Ropenhagen; feine Schweigfamteit murde unter Ovationen, die ihn verfolgten, faft gur entschiedenen Denichenscheu. Rur in der Germanistenversammlung 1846, im Arantfurter Romer, übertam ibn, ale ob die alten Raiferbilder aus ihren Rifchen traten, ber Beift ber Ahnung und lieh ihm das prophetische Wort, daß Deutschlands Geschichte noch nicht beendet fei, von neuem beginnen merde. Und ale 1848, abermale von Beften ber, ber Sturm aufflieg, trat

Uhland mit dem granitnen Ernft feines Angefichts freiwillig unter versammelte Manner. 3m Marg jenes Jahres, in ber Bolfeversammlung seiner Stadt erhob er fich und fprach. Anfange leife, fast tonloe, allmählich jedoch, obwohl immer epigrammatisch und in abgeschnittenen Reilfagen, aber mit fteigender Fulle und Macht, und es mar, ale wenn mit der Gewalt des Inhalts feine unscheinbar tleine Bestalt muche; fein Auge entzündete fich, das verborgene Reuer feiner Seele loderte auf und er fprach eine volle Stunde lang von dem, mas in feinem Bergen jahrelang in verborgnem Groll gelebt, mas Deutschland noththue und jest von neuem ale das einzige Beil erscheine. Unwillfürlich, ale er geschloffen - fagt ein Berichterstatter, - entblößten sich in der Bersammlung alle Saupter und ftimmten Alle fein Lied an: "Wenn heut ein Beift berniederstiege!" Ubland ging jum Borparlament nach Krankfurt. Ginige, von den Bauberren verworfene Edfteine deutscher Nation murden im Sturm der Bewegung wieder bervorgesucht; wie Splvefter Jordan in Raffel, Belder in Baden, ward Uhland von der Regierung in Bürttemberg zum Bertrauenemann für Frankfurt ernannt, auf fein ausbrudliches Berlangen jedoch ohne bindende Inftruction. Bei dem Kadelzug, den ihm Stadt und Sochschule von Tübingen brachten, fprach er von dem Miglichen, plöglich das Bertrauen der Regierung haben zu follen; aber er habe das Bertrauen feiner Mitburger, wenn auch wenig ju fich felbft. In ber Unterredung mit Ronig Bilhelm blieb er froftig und farg, mohl fühlend, das Bertrauen fei ein nothgedrungenes.

der Paulekirche stimmte er gegen die Bermanenz des Borparstamentes, verwarf aber doch die Bereinbarung mit den höfen und stimmte für Auflösung des Bundestages, sogar für Absschaffung des Adels, der Orden und leeren Titel. Daß man ihm später dennoch von Seiten Berlins und Münchens Orsden anbot, die er bescheiden, aber entschieden ablehnte, geschah wohl nur aus Unkenntniß seines Charakters, nicht um ihn in Bersuchung zu führen, gegen sein eignes Botum, gegen seine Ueberzeugung zu handeln.

Uhland stimmte in der Paulefirche - was wichtiger war - gegen Gagern's Antrag eines fleinen, engern Deutschlande, gegen den Ausschluß Defterreiche. Chedem, sprach er d. 26. October 1848, habe die Fremdherrichaft Deutschland gerriffen, und jest, mo der Tag der Ehre, der Freiheit, angebrochen, jest ftebe es une nicht an, mit eigenen Sanden bas Baterland zu verstümmeln. Defterreich habe 150 Abgeordnete nicht in die Paulefirche geschickt, um bloe ein volferrechtliches Berhältniß binguftellen; bagu hatte ein biplomatifcher Bevollmächtigter genügt. Defterreich (bas bamale schwankende) muffe wollen und somit werde es mit Deutsch= land gehen. Uhland beschwor die Manner der Baulefirche, durch Ausschluß Defterreiche, das fo oft mit feinem Blut den Mörtel zur Erifteng Deutschlande genett, nicht felbsimorderisch die Sand an Germaniene Leib zu legen. Auch verirrte Bruder feien noch Bruder, und wenn er einen Laut der Mundart Defterreiche vernehme, glaube er einen Giegbach in den Throler Alpen oder die rauschende Boge der Adria ju hören.

"Bum Befremden bes neben ihm figenden Dahlmann," fprach Uhland am 22. Jan. 1849 gegen die Erblichkeit eines deutschen Oberhauptes. Sein Wort mar: "Revolution und ein Erbfaifer, das ift ein Jungling mit grauem Saar! Berwerfen Sie die Erblichkeit, schaffen Sie keinen herrschenden Einzelftaat, retten Sie das Bahlrecht, diefes toftbare Bolterecht, dies lette fortwirfende Bahrzeichen des volksmäßigen Ursprunge der neuen Gewalt! Glauben Gie, meine Berren, es wird fein Saupt über Deutschland leuchten, das nicht mit einem vollen Tropfen demokratischen Dels gefalbt ift!" -Am 28. März bei der Bahl eines Erbkaifers enthielt er fich der Stimme, fprach laut: "Ich mable nicht!" und ftimmte fchlieflich (d. 11. April) gegen die gange Reicheverfaffung. Er war fein Mann der Frankfurter Rlubbs, er hielt fich einfam mit feinem besten Denten und Empfinden, aber er ließ fich auch nicht zu einem, der Linken abgefeilschten Compromiß bestimmen, wie er in den Rlubbe verhandelt murde. Seine marnende Stimme blieb freilich die Stimme des Ginfiedlere in der Bufte.

Die Franksurter Sendboten kehrten gebeugten Hauptes von Berlin zurück, enttäuscht von der eitlen Hoffnung, Rösnig Friedrich Wilhelm der Romantische werde sich doch noch gewinnen lassen "zum Ritt ins alte romantische Land". Da schrieb Uhland, d. 26. Mai, seine "Ansprache an das deutsche Bolt", mit dem Ruse: Noch ist Deutschland nicht verloren! Der große Schweiger, wie man ihn nannte, legte dann noch zum dritten Wale in der Paulskirche sein Wort — ebensalls

vergeblich - in die Bagichaale der Abstimmung. Er fprach gegen den Antrag, die geschgebende Rationalversammlung nach Stuttgart zu verlegen, aber er unterwarf fich der Dehrbeit, die dies in Ausführung brachte; die Mitglieder gurudzurufen, die Berfammlung aufzulöfen, dazu erkannte er in der Macht der Regierungen fein Recht, da fie von diefen anerkannt mar jum 3med, der Ration eine Gefammtverfaffung ju geben, ohne Beit und Modus dazu bedingt zu haben. Die Auflösung des Rumpfparlamente mard bann eine gewaltsame Sprengung mit gewaffneter Sand. Mit Albert Schott voran, den Brafidenten Lome in der Mitte, fcbritt Uhland zu Stuttgart nach dem von Soldaten besetzen Berfammlungegebaude, - wie weiland Mirabeau entschloffen, nur der Gewalt der Bayonette zu weichen. Burttembergische Langenreiter trieben mit gezogenen Gabeln ben feierlich fried. lichen Bug ber von allen Regierungen anerkannten Gefetgeber Deutschlands auseinander. Niedergetreten von den Roffen ward Uhland nicht, äußerlich nicht verwundet, die Langenreiter hatten Scheu vor seinem ehrwürdigen Saupt; - aber im Innern mar er tief schmerglich verlett, daß just sein befonderes Beimatheland es mar, bas an dem Reft der gefetlich anerkannten Nationalversammlung Deutschlande diefe Unbill vollzog. Mit Römer, der fich ale Minifter dazu verftand, hatte er oft genug im Marg bee Jahres zuvor einmuthig auf derfelben Bant gefeffen.

Der Reft für ihn war Schweigen. Ubland verstummte feitdem bis in den Tod, der am 13. November 1862 für

immer seinen getreuen Wahrheitsmund verschloß. Nur von einer einzigen Aeußerung in politischen Dingen weiß man noch, und diese einzige Aeußerung, neben der Ablehnung der Ordenszeichen, war ebenfalls abweisender Art. Mit Bischer verweigerte er troß verhängter Geldstrase, sich über Mitglieber der Paulskirche auf Kurhessens Forderung verhören zu lassen, da über deren Berhalten in der Nationalversammlung Deutschlands Niemand zu richten besugt sei.

Ludwig Uhlande Name hat im ichwarzen Buch geftanden. Dies Buch ift febr verganglich. In einem gotonen Buche, im Bergen feines Bolkes, wird Ublande Name unvergänglich Bir schließen mit ihm diese Gallerie von Belden in deutscher Runft, Sitte und Art. Bir fonnen feinen beffern Abschluß finden; möchte es nicht ein Abschluß, sondern ein Matiftein fein zu neuem Anlauf. Bir haben größere, reichere, mächtigere Dichter gehabt, feinen edleren, reineren, den Romantifern Deutschlands hat fich Beine den Letten genannt, und diefer Lette unter den Genoffen der romantifchen Schule, fagte er felbft, bat damit geendet, feine Schulmeifter zu prügeln. Bir ichließen unfere Reihe deutscher Charaftere mit Ubland auch als dem letten der alten Romantifer, um dieser Richtung in deutscher Runft und Art nicht blos die traulichen Dämmerungen deutscher Abendandachten, sondern auch die frische, reine Reuschheit der Morgenröthe und die Farben der Bris ju fichern, jenes himmel und Erde verbindenden Bogens, den, gludverfundend, Roah begrußte, ale er wieder feftes Land unter fich fab.

į į

## Corrigenda in Band 1 der Deutschen Charaftere.

```
Seite
       5 Beile 11 lies: Gingeständniß fatt Ginverständniß.
                        hartfopfigem fatt hartfnöpfigem.
                13
               14 tilge: aber.
  ,,
      15 in der Note lies: Tangerin ftatt Gangerin.
      39 Beile 11 lies: Pfennige fatt Grofchen.
      39
                11 von unten lied: 1757 fatt 1759.
  ,,
      46
                 8 u. folg. von unten lies: Und ber Wig mit
                   feinem "reigenden Blodfinn" fam dem Ronia
                   gu Bulfe; Die "eilende", Durch einen Drucffehler
                   in eine "elende" verwandelte Reichsarmee bien
                   feitdem Reigansarmee, u. f. m.
      55
                 9 von unten lies: Feinde ftatt Freunde.
      63
                 4 lied: Deffant ftatt Deffant.
      88
                 1 tilge: aber.
 ,,
           "
                 3 von unten lied: Apollotem vel ftatt Avoll=
      95
           ,,
 ,,
                 5 von unten lies: ift fo wichtig ale u. f. w.
     145
     150
                                    dem ftatt bas.
  ,,
           ,,
                15 lies: Männern des Theaters n. f. w.
     151
           ,,
 ..
     226
                 6 von unten tilge: aber.
  .,
     229
                11
                              lied: erliegen ftatt unterliegen.
     246
                 8 lies: verfiel ftatt zerfiel.
```

#### In Band 2.

```
4 Beile 3 von unten lied: Bermanifirungeproceg.
Seite
      45
                                 Die Gie nicht verständen.
                            ,,
  ,,
      56 lette Beile lies: und gewann ihn doch nicht lieb.
      80 Beile 9 von unten lies: di ftatt de.
      87
              10 lies: gerettet, geadelt.
     118
              11 von unten lies: Freitage fich nicht u. f. m.
     120
               13
                                  Lon statt Hauch.
     223
                                  geherricht statt gefehlt.
     258
               8 lies: wie der wieder nach Rugland u. f. m.
```

# In Band 3.

| Seite | e 10       | Beile | 11 | lies: ftreifte ftatt grengte.                   |
|-------|------------|-------|----|-------------------------------------------------|
| ,,    | <b>5</b> 5 |       | 6  | von unten tilge: endlich.                       |
| "     | 75         | "     | 13 | von unten lied: Mittelpunkt ftatt Gipfel punkt. |
| ,,    | 97         | ,,    | 10 | lies: Diefenichritte ftatt Diefenschritten.     |
| "     | 152        | ,,    | 7  | " noch statt nach.                              |
| "     | 258        | ,,    | 2  | " Justinet statt Institut.                      |
| "     | 275        | "     | 6  | " 31. statt 30. October.                        |
| "     | 290        | "     | 1  | " und in der erften.                            |
| "     | 388        | "     | 4  | von unten lies: Schange.                        |
| "     | 444        | "     | 12 | """ " ein statt im.                             |

. . 

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

